

H Un. 245 = N. 28.



Bayerische Staatsbiblisteek Münoses

# Historische

# Hausbibliothek.

Serausgegeben

nod

Prof. Dr. Friedrich Bulau.

Achtundzwanzigster Band.

Das ruffifche Reich feit dem Miener Congreß

pon

De Beaumont Baffy.

Leipzig Verlagobuchhandlung von Carl B. Forck. 1853.



Verlay von C B. Lorck in Leipzig

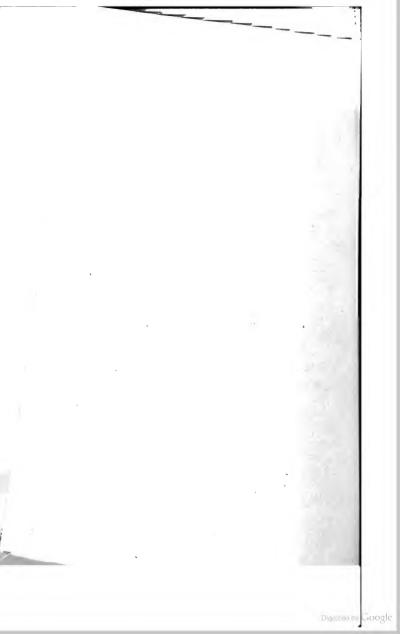

#### Das

# Russische Reich

feit dem Wiener Congreß.

Mus bem Frangofischen

bes

# Grafen be Beaumont - Baffy.

Dit bem Portrait bes Raifere Rifolaus 1.



Leipzig Verlagsbuchhandlung von Carl B. Forch.

1853.

5.9

Bay rische
Statistical
Münczai

Bayerische
Staatsbibliothek
München

## Inhalt.

#### Erftes Rapitel.

Moralifche und materielle Lage Ruflands 1815.

S. 9-15.

#### 3weites. Rapitel.

Der Kaiser Alexander und Polen. — Acconstitution bieses Königreichs. — Erster Reichstag. — Aachener Congres. — Eble Politik Alexander's gegen Frankreich.

#### Drittes Rapitel.

Reservipt gegen die geheimen Gesellschaften. — Sie bilden zwei Brennspunkte im Norden und im Süben des Neichs. — Ihre Organisation. — Bund des heils. — Bund des gemeinen Wohls. S. 21—29.

#### Biertes Rapitel.

Congres von Laybach. — Politik bes Czaren in ber griechischen Frage. — Bertreibung ber Jesuiten. — Peirathen ber kaiserlichen Familie. — Der Kaiser Alexanber auf bem Congres von Berona. — Berwickelungen mit ber Türkei.

#### Fünftes Rapitel.

Der Berein bes gemeinen Wohls bilbet sich von Neuem. — Seine vorsnehmsten Mitglieber. — Berschwörungen. — Sie werben burch ben plöhlichen Tob bes Kaisers vereitelt. — Reise Alexander's nach Taganrog. — Seine letzen Augenblicke. — Entbeckung ber Berschwörung im subslichen Rußland. — Verhaftung Pestel's und seiner Mitschuldigen.

S. 36—44.

### Gechstes Rapitel.

Die vom Kaiser Meranber bem Staatsrath anvertraute Urkunde. — Ihr Inhalt. — Schriftliche Thronentsagung bes Großfürsten Konstantin. — Er erneuert sie. — Aufstand in St. Petersburg. — Berschiebene Episoben. — Haltung bes Kaiser Rikolaus. — Der Aufstand wird wird Gemalt unterbrückt.

#### Giebentes Rapitel.

Aufstandsversuch ber Verschworenen in ben süblichen Provingen. — Seine rasche Riebertage. — Die Schutbigen und die Gerechtigkeit des Kaisers. — Der Fürst Trubeskol. — Niebersehung einer Untersuchungscommission. — Amtliches Manifest. — Verurtheilung. — hinrichtung der Verurtheilsten. — Sühnungsceremonie.

#### Achtes Rapitel.

Raiser Rikolaus I. — Die ersten politischen Maßregeln seiner Regierung. — Manifest bei seiner Thronbesteigung. — Beichenbegängniß bes verstorsbenen Czaren. — Tob ber Raiserin Elisabeth. — Borbereitungen zur Salbung. — Gesanbte ber auswärtigen Mächte. S. 68—76.

#### Meuntes Rapitel.

Mostau und die Sathung. — Ankunft bes Groffürsten Konstantin. — Die Feierlichkeit. — Alte Gebräuche. — Orientalische Frage. — Sensbung bes herzogs von Wellington. — Präliminarien zu bem bezüglich Griechenlands abgeschlossen Londoner Vertrag.

#### Behntes Rapitel.

Einfall ber Perfer. — Krieg mit Perfien. — Erfolge bes Generals Passtewitsch. — Rieberlage Abbas = Mirza's. — Zweiter Feldzug gegen bie Perfer. — Reue Siege ber Russen. — Friede von Turkmantschai. — Kriegserklärung gegen bie Türkei. 

©. 85—92.

#### Elftes Rapitel.

Erfter Feldzug gegen die Türken. — Belagerung von Brailof und Warna. — Uebergabe von Warna. — Bortheilhafte Gesechte bes Generals Passkewitsch in Asien und bes General Geismar in der Walachei. — 3weiter Feldzug. — Resultate bes Kriegs. — Polnische Frage. — Gährung in Polen in Folge ber französischen Julirevolution. S. 92—100.

#### 3wölftes Rapitel.

Die Warschauer Revolution vom 29. November 1830. — General Chlopicki wirb als Dictator proclamirt. S. 101—107.

#### Dreizehntes Rapitel.

Erste handlungen ber polnischen Revolution. — Stellung und Stimmung ber auswärtigen Mächte. — Manifest bes Reichstags. — Fürst Radziwill als Oberbefehlshaber. — Die russische Armee seht sich in Bewegung und überschreitet bie polnische Grenze. — Schlachten von Wawre und Erochow.

#### Bierzehntes Rapitel.

Unterhandlungsversuche. — Sie bleiben fruchtlos. — Operationen ber beiben Deere. — Schlachten von Dembe und Iganie. — Theilweise Ersfolge ber Polen. — Schlacht von Oftrolenka. — Diebitsch zieht sich in sein Lager von Pultusk zuruck.

#### Funfzehntes Rapitel.

Runbschreiben ber polnischen Regierung. — Haltung Frankreichs und Englands in ber polnischen Frage. — Tob bes Felbmarschalls Diebitsch und bes Großsurften Konstantin. — Sendung bes Grafen Orloss. — Der Felbmarschall Paskewitsch wird zum Generalissums der russischen Armee ernannt. — Expedition polnischer Generale nach Lithauen. — Ihr Ausgang. — Die Russen überschreiten die Weichsel und schließen Warschau ein. 

6. 123—134.

#### Gechszehntes Rapitel.

Lette Tage bes polnischen Aufstandes. — Einnahme und Capitulation Barfchaus. ©. 135-140.

#### Siebzehntes Rapitel.

Krieg im Kautasus. — Kosi Mullah. — Die Russen sich in Aschertessien fest. — Herrichaft Rußlands über bie georgischen Provinzen. — Bertrag von Untiar-Stelessi. S. 141—147.

#### Achtzehntes Rapitel.

Der Kaifer Rikolaus und die französische Zulimonarchie. — Allgemeine Politik des Cabinets von St. Petersburg. — Rede des Kaisers an die fkädtische Behörde von Warschau. — Wegnahme des Viren. — Vertrag vom 15. Zuli 1840. — Rußland nimmt daran Theil. — Expedition gegen den Shan von Chiwa. — Eisenbahn von Petersburg nach Moskau. — Innere Verwaltungsmaßregeln. — Verkündigung neuer Gesehöscher. S. 147—157.

#### Meunzehntes Rapitel.

Aufstand in Galizien. — Befehung bes Gebiets ber Republik Krakau. — Protestationen Englands und Frankreichs. — Beschlüsse Ruplands, Desterreichs und Preußens. — Einverleibung Krakaus in ben österreichisschen Staat.

#### 3wanzigftes Rapitel.

Setreideaussuhr aus Obessa. — Moralischer Eindruck der französischen Revolution von 1848. — Berschwörung im Innern. — Auswärtige Positit des Kaisers. — Einschreiten Rußlands gegen die Revolution in den Donauprovinzen und in Ungarn.

#### Ginundzwanzigftes Rapitel.

Lage Defterreichs. - Gein Kampf gegen bie ungarifche Revolution. -Rriegsereigniffe. - Dieberlagen ber öfterreichifchen Armee. - Die Intervention Ruglands wird gewunicht und jugeftanden. - Relbjug ber ruffifden Armee in Ungarn. S. 173-182.

#### 3weiundzwanzigftes Ravitel.

Beiterer Berfolg ber Operationen ber russischen Armee in Ungarn. -Dieberlagen ber Ungarn. - Streitigfeiten unter ben magyarifchen Un= führern. - Roffuth legt bie Dictatur nieber. - Gorgen unterwirft fich. - Er will fich nur ben Ruffen ergeben. - Gein Brief. - Ruglanb ertheilt ber öfterreichifchen Regierung Rathichlage. - Sinrichtung ber ungarifden Generale. ©. 183-192.

#### Dreiundzwanzigftes Ravitel.

Die Differeng wegen ber ungarifden und polnifden Kludtlinge zwifden ber osmanifchen Pforte, Rugland und Defterreich. - Tob bes Groffurften Michael. - Kriegerische Ereigniffe im Raukasus. - Ginweihung ber Gifenbahn von St. Petersburg nach Dostau. ©. 193-201.

#### Bierundzwanzigstes Ravitel.

Milgemeiner Ueberblick. - Rufland im Jahre 1853. S. 202-209.

| Noten und Belegstücke.                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| I. hauptartifel bes Bertrags von Turkmantichai zwischen Rufland           |
| und Persien. S. 210-213.                                                  |
| II. hauptbestimmungen bes Friebensvertrags von Abrianopel gwi=            |
| fchen Rufland und ber osmanischen Pforte. S. 213-218.                     |
| III. Bertrag von Unkiar-Steleffi zwischen Rugland und ber osmani-         |
| fchen Pforte. S. 218-220.                                                 |
| IV. Bestimmungen über Freikaufung ber Bauern. S. 220-221.                 |
| V. Die Militaircolonien. S. 221-225.                                      |
| VI. hanbels= und Schifffahrtevertrag gwischen Rugland und ber osma-       |
| nifchen Pforte vom 30. April 1846, giltig bis gum Sahre 1856. G. 225-234. |
| VII. Bertrag von Balta = Eiman gwischen ber Pforte und Rugland            |
| (von 1849). S. 234-237.                                                   |
| VIII. Flachenraum und Bevolkerung Ruglands nach ben neueften amt-         |
| lichen Angaben. S. 238-240.                                               |
| IX. Die Landmacht Ruflands. S. 240-243.                                   |
| X. Der öffentliche Unterricht. S. 243 - 250.                              |
| XI. Tidin ober Civile und Militairrangorbnung. S. 250-251.                |



### Erstes Kapitel.

Moralische und materielle Lage Ruglands 1815.

Merkwürdig genug ift das russische Bolf und seine Regierung fast immer falsch beurtheilt worden. Bald hat man ihren Charafter, ihre Tendengen, ihre Kräfte und ihre Actionsmittel über alles Maaß heruntergeset; bald hat man sie über alle Birklichkeit übertrieben und an die Stelle der Berläumdung ift Schmeichelei getreten. Es wird Zeit, daß die Bahrheit ans Licht kommt, und wir wollen ihr gewissenhaft nachforschen, indem wir uns auf die Bewegung der historischen Thatsachen und der politischen Ideen in Rußland seit 1815 beschränken, wie schon der Titel unseres Werkes angiebt.

Bon allen in ben Rampf gegen bas republikanische und kaiferliche Frankreich verwickelten Staaten hatte England jedenfalls ben größten Rugen gezogen, aber Rugland hatte ben größten Ruhm erworben. Rugland hatte es weder an Geduld und Muth im Unglud, noch an Mäßigung und Rlugheit im Glud fehlen laffen. Es gewann an europaifchem Ginfluß, was andere Staaten an Gebiet erlangten und die Erwerbung ber hauptfachlichften Ueberrefte des Konigreiche Polen gestattete ibm, bis ins Berg Deutschlands vorzudringen, mahrend die Bertrage mit ber Turfei und Perfien feine Berrichaft im Drient ausbehnten. Diefer nordifche Roloß, von bem wir nicht, wie fo viele Andere, glauben, bag er bestimmt fei, eines Tage bie gange alte Belt zu verschlingen, aber ber fich beftanbig gegen ben Guben ju bewegen, instinctmäßig nach bem Drient ju ftreben icheint, einer ungeheuren Schlange gleich, Die fich in ber Sonne aufrollt, bat in einigen Jahren durch Silfe ber Fehler feiner Begner für feine Große und feine Macht mehr erlangt, als Beter ber Große ahnen und Ratharing II. begreifen fonnte.

Rugland.

Richts ist merkwürdiger, als die Schnelligkeit, mit der Rußland seine Berluste durch die Entwickelung seiner Kräfte wieder gutgemacht hat. Moskau war schöner und reicher als früher aus seinen Trümmern emporgestiegen; St. Betersburg hatte in kurzer Zeit seine Bevölkerung verdoppelt und seinen Handel vergrößert. Odessa und Kasan wetteiserten mit einander in Thatigkeit und Industrie. Jeder wird begreisen, daß ein heilender und befruchtender Friede diese gewaltigen Bestrebungen für die Civilisation und den Fortschritt außerordentlich erleichtern mußte.

Benn gegenwärtig die Aufmerksamkeit der Staatsmanner sich auf das ungeheuere russische Reich wendet, so erstaunt ihre Phantasie mit vollem Rechte über seine unermeßlichen Berhältnisse und hissquellen; der Raum, den es auf der Karte Europas einnimmt, von Finnland in Europa bis an die Grenzen Chinas, Persiens und Oftindiens; seine geographische Lage, die ihm den seltenen Bortheil giebt, an zwei Weere, die am entgegengesetzten Ende Europas liegen, zu grenzen; die eigenthümliche Berschiedenheit seines Bodens und die immer zunehmende Zahl seiner Bevölkerung können in der That zu zahlreichen Gedanken über seine zukunstige Bestimmung Stoff geben und viele Fragen der Consecturalpolitik anregen.

In der Mitte ift Rugland eine ungeheure Ebene, bie und ba von Nadelholz und Birtenwäldern beschattet, wo die Natur nur die geschickte Rachhilfe ber Menfchen verlangt, um vortheilhafte Ergebniffe gu liefern; im Guben ift es außerorbentlich fruchtbar, obgleich zuweilen unter einer verheerenden Durre leidend, und nur in feinen nordlichften Breiten verfummert die Begetation, ober verschwindet gang vor der außerordentlichen Strenge bes Klimas. Bier gebeiben in ben byperboraifchen Ginoben nur Schlingpflangen, Moos und Flechten, von den Strablen einer bleichen Sonne hervorgelodt, unter ber biden Schneeschicht, welche fie feit langer Beit begraben bat. Die jenseits bes arktischen Bolarfreises gelegenen Bunfte, Die Grengen Sibiriens, Die Steppen, welche fich von bem Rande ber Ufraine bis zu bem ber dinefischen Tatarei binftreden, leiden an berfelben Unfruchtbarfeit, und trot ber traurigen Berbaltniffe, unter benen ber Mensch in diesen unwirthlichen Regionen lebt, findet man ihn überall. Je weiter man nach ber Mitte und dem Guden bes Reichs vordringt, befto zahlreicher wird bie Bevolkerung. Es fehlt allerdings noch febr viel,

ehe diefe Bevolkerung verhaltnigmäßig ebenfo bicht wie in andern ganbern Europas wird, aber unferer Meinung nach tann fie es mit ber Beit werden, benn ber Boben bes größten Theiles ber ruffischen Bropingen ift aut, obgleich man ibn fälschlicherweise gewöhnlich für weniger fruchtbar und productiv als jeden andern halt, weil er lange Beit mit Schnee und Eis bededt ift. Auf diefe große Frage find übrigens viele Berechnungen gebaut und fie bat zu vielen Befürchtungen Unlaß gegeben. Die Rlugheit rath, nichts zu verhehlen, fo ift es auch von Rugen, nichts zu übertreiben. Allerdings bat die Bevölferung Ruflands, die 1815 ohngefähr 40 Millionen Seelen betrug, gegenwartig, nach einem europäischen Frieden von fünfunddreißig Jahren, der durch die Ummalgungen der let-Ben Jahre nur ichwach (infofern folche Störungen auf die Bunahme ber Bevolferung einwirken) geftort worden ift, die Babl von 64 Millionen erreicht. Aber ift dies auch ein Grund, die ruffische Macht übermäßig gu fürchten und gu einem riefenmäßigen Befpenft gu machen? Wir ftellen Diefe Bebauptung nicht auf: Jedes Bolt bat feine fcmachen Seiten und träat feinen geheimen Schaben in fich; Die Schwäche Ruflands ift gerabe Die unermegliche Ausbehnung, Die es fozusagen zum Popang bes Abendlandes macht.

Bor 1815 war die Bewegung der Geister, die Entwickelung des politischen Geistes dem progressiven Gang der staatlichen Institutionen gesfolgt. Es ist ziemlich eigenthümlich und sehr bemerkenswerth, daß die Ideen des französischen Liberalismus in den verschiedenen Armeecorps, welche in dem Krieg gegen Napoleon sochten, Wurzel gefaßt hatten. Der lange Ausenthalt in Deutschland und Frankreich, vom Ende des Jahres 1812 bis Anfang 1817, hatte das Eindringen eines mehr oder minder fortgeschrittenen Liberalismus in die Reihen des saft ausschließlich von französischen Lehrern unterrichteten jungen Adels erleichtert und vorbereitet.\*) Diese französische Erziehung, die in St. Petersburg zu einem

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, hatte Katharina II. die Erziehung ber Großfürsten, ihrer Enkel, bem Gasar Laharpe anvertraut, einem 1754 geborenen Waadt-lander, der aber ganz von französsischen Ibeen erfüllt war. Gasar Laharpe hatte sich mit dem Rang und Titel eines russischen Generals nach Genfzurückgezogen, und an der Schweizer Revolution von 1798 Theil genommen. 1814 gelang es ihm, das Waadtland von dem Canton Bern uns

Mobebedürfniß geworden mar, mar, wie fich leicht begreifen lagt, gang vom Boltgire'schem Geifte burchbrungen. Die Lehrsätze ber Nevolution hatten bamals noch nicht ihre blutige Anwendung erfahren. Rach ben Schandthaten von 1793 waren fie in St. Betereburg nicht mehr auftanbig; aber es blieb ein genügender Gabrftoff gurud, um Ideen eines conftitutionellen Liberalismus zur Entwickelung zu bringen, zu benen ber lange Aufent= halt bei einem Bolke, dem foeben eine Conftitution octropirt worden mar, naturgemäß ben Reim legen mußte.

Der Raifer Alexander ichien felbit von ben neuen Ibeen erfüllt und geneigt zu fein, feine liberalen Reigungen, fein Streben nach bem Fortfcritt laut zu bekennen. 1813 hatte er in Berlin gefagt: "Der Marfch ber ruffifchen Armee burch Deutschland und bis Baris muß gang Rugland Gewinn bringen. Auch fur uns beginnt eine neue Epoche in ber Geschichte." Und im Bertrauen auf biese Borte ihres Berrn, Die fo viele Berfprechungen in fich ichloffen, beeilten fich bie Publiciften von St. Betersburg, fie weiter auszuführen. "Die von unferem erhabenen Monarchen befchutte Preffreiheit," fagte bie Nordische Boft in ihrer Rummer vom 4. October 1816, "bat ben unschätbaren Bortbeil, Die Babrbeit in allen Kallen bis zu ben Fugen bes Thrones gelangen zu laffen; fie tann nur benen misfallen, welche ben Furften von feinem Bolfe zu ifoliren munichen und berartige Leute konnen unter ber Regierung Mlexander's fein Bebor finden."

So fcbien benn bie Ruffifche Regierung in ihrem hochften Bertreter unter bem Ginflug der conftitutionellen 3deen zu fteben und ohne Biderwillen den Fortschritt und die Anwendung der liberalen Theorien, welche in England und in Frankreich die wechselseitigen Beziehungen der Berricher und ber Bolfer regeln, ju feben. Unbererfeits hatten gablreiche beimliche Gefellschaften, freimaurerische und andere, die feit Anfang biefes Sahrhunderts in Rugland bestanden und fich bis dahin nie mit Politik beschäftigt hatten, Berbindungen frivoler Art, beren Mitglied zu fein gum guten Ton geborte, ploplich ein ernfteres und fast geheimnigvolles Befen angenommen, bas ziemlich offen auf ein politisches Biel binarbeitete und

abhangig zu machen. Die Gunft feines ehemaligen Schulers, bes Raifers Meranber, erleichterte fehr bas Buftanbekommen biefes Planes, ber ber Traum feines gangen Lebens gemefen mar.

1. Rap. ]

eine entfernte Aehnlichkeit mit den geheimen Gesellschaften in Deutschland und namentlich mit dem Tugendbund annahm,

Lag in dieser letten Thatsache etwas, was der Regierung wirklich begründete Besorgnisse einflößen konnte? Ging in der allgemeinen Stimmung eine gefährliche Umwandlung vor und grollte der Sturm wirklich in diesen ehemals harmlosen Berbindungen, die sich jeht aber mit Eiser mit einer vielleicht aggressiven Politik beschäftigten? Wenn man die Geschichte und die Sitten des russischen Boltes zu Nathe zieht, so wird man bald über die möglichen Folgen dieser Umwandlung in der allgemeinen Stimmung beruhiat sein.

Außer Sofrevolutionen, beren Schaubuhne ein Balaft und beren Acteure Bojaren maren, außer ber burch bie Strenge ihres Chefe verursachten Revolte einiger Regimenter muß man bis zum Sabre 1773. bis zu bem von Bugatichem versuchten Aufftande, gurudigeben, um eine gegen die Autorität der Regierung mit offener Feindfeligkeit auftretende Bewegung zu finden; babei muß man noch die besonderen Umftande in Rechnung bringen, daß Bugatschew, als Kosak, von dem ungezähmten Unabhangigfeitsgeift feiner Landsleute, Die bamale Rugland viel weniger unterworfen maren, ale jest, unterflügt murbe und bag er fich fur ben Czar Beter III., ben ungludlichen Gatten ber großen Ratharina, ausgab. Das elende Ende biefes fuhnen Abenteurers, ben fein eigenes Beer fur 100,000 Rubel auslieferte, mar trot feiner vorübergehenden Erfolge eine große hiftorifche Lehre. Bis dahin hatte noch tein Aufftand wirkliche und tiefe Burgeln im Lande gehabt. Barum follte man fich alfo über ein paar geheime Berbindungen beunruhigen, die vornehmlich aus jungen Leuten bestanden und beren ehrgeizige Bestrebungen fich noch nicht ent= bullt hatten? Und bennoch mar barunter eine wirkliche Gefahr verborgen, die nicht einmal bas Ende ber Regierung Alexander's abwartete, um fich ju zeigen. Aber erft an einem fpateren Orte merben wir ben rechten Blat finden, um biefe wichtige Frage in ihrer gangen Ausdehnung und in allen ihren Gingelbeiten zu behandeln.

Das russische Reich mußte jest alle hilfsmittel eines thatigen und einsichtsvoll geleiteten Sandels auf die Berbesserung seiner sinanziellen Lage wenden, welche durch die großen Kosten seines lesten und schrecklichen Kampses mit Napoleon sehr gelitten hatte. Rußland ift im Berhaltniß

ju feinen Befitzungen und feiner Bevolferung ber am wenigsten reiche Staat in Europa. 1815 befaß es tanm 136 Millionen Rubel Ginfunfte, alfo taum ein Drittel ber Staatseinnahme Franfreiche. Mangel an baarem Gelde machte fich trop bes Ertrags feiner Bergwerfe fühlbar und bie Bankanweifungen, bas ruffifche Bapiergeld, galten nur ein Biertel und manchmal ein Funftel ihres Nominalwerthes. Raifer mußte baber ben Finangen bes Staates feine ernftefte Aufmertfamteit zuwenden. Schon 1810 batte man eine besondere Commission gur Ordnung und Tilgung der Staatsichulden niedergesett; aber ber Rrieg von 1812, der Rugland notbigte, ein neues Unleben in Bolland aufzunehmen, hatte bie Wirkungen ber Operationen biefer Commiffion vergogert. Ein am 16. April 1817 von Betersburg erlaffener Ufas befabl bem mit Tilgung ber Schuld beauftragten Comité, Dem faiferlichen Schat fur biefes Jahr breißig Millionen Rubel gur Berfügung gu ftellen und bestimmte von 1818 an zu bemfelben Zweck jahrlich breißig Millionen aus bem Ertrag ber Rron Domainen bis gur ganglichen Tilgung ber Schuld und bis zur Berminderung bes Papiergelbes auf eine fur angemeffen befundene Summe. Derfelbe Utas unterwarf ber Enticheidung bes Staatsiculdentilgungsausichuffes alle in Bezug auf fpatere Unleiben und die Tilgung ber Staatsfculd zu ergreifenden Dagregeln. \*)

Um 7. Mai 1817 murbe eine faiferliche Sandelsbant gegrundet, beren Anlagecapital von dreißig Millionen Rubel von ber Krone bergegeben wurde. Diese Bant follte ihre Operationen am 1. Januar 1818 beginnen; fie erhielt bas Recht, Capitalien unter benfelben Binfenbebingungen wie die Bettelbant anzunehmen, die bei ihr beponirten -Baaren von einer Perfon auf die andere zu übertragen und Papiere gegen einen bestimmten Binofuß zu biscontiren; Die Directoren biefer Bant follten halb aus faiferlichen Beamten, balb aus Groffaufleuten gemablt werden; ber Raifer garantirte mit feinem faiferlichen Wort die Binfen

Musmartige Schulb (Unleihe in Solland) 99,600,000 Kl.

Innere Schulb:

Rubel in Bankaffignationen 214,201,184 Rub. 24 Rop.

3,544,852 = 911/2 = s Gilber . = Golb

<sup>\*)</sup> Gine bem Raifer am 5. Juni vorgelegte Ueberficht giebt bie ruf= fifche Staatsichulb bis zum 1. Februar 1818 an auf

der einzuzahlenden Capitalien und die Unverletlichkeit der Rechte aller Betheiligten. Diese Finanzmaßregeln gingen natürlich den politischen Resormen voraus, mit denen der Kaiser sowohl hinsichtlich Rußlands wie Bolens schon umging.

### 3weites Kapitel.

Der Kaifer Alexander und Polen. — Reconstitution dieses Königreichs. — Erster Reichstag. — Aachener Congres. — Eble Politik Alexander's gegen Frankreich.

Die aufeinanderfolgenden Niederlagen Napoleon's batten bem Raifer Alexander gestattet, ohne Sinderniffe das für Bolen bestimmte Regierungsfoftem zu entwideln und fowie er durch bas Blud ber Baffen wieder in den Befit Lithauens gefommen war, fonnte er die Blane, Die feit langer Beit in feiner Seele gereift maren, auszuführen anfangen. Mlerander hatte in Bezug auf Bolen die großmuthigften Abfichten; er erließ von Wilna am 24. December 1812 eine allgemeine Amneftie. Dann, nach ber Befetung bes Bergogthums Barfchau, behielt er die Localvermaltung bei, beren Leitung er dem Fürften Raver Lubetty anvertraute und ge. ftattete bem polnischen Beere, mit ben Baffen in der Sand in die Beimath gurudgutebren. Der General Rrafinsti mar bestimmt, die glorreichen Trummer biefer Urmee, welche ber Raifer bald barauf unter die Befeble bes Großfürften Konftantin ftellte, nach Rratau gurudjufren,

Der Wiener Congreß gab ben Bunschen des Czaren seine Beistimmung und der erste Artikel dieses berühmten Bertrags, der eine sechste Theilung Polens bewerkstelligen sollte, bekam folgende Fasiung: "Das Berzogthum Barschau wird mit Ausnahme der Provinzen und Diftricte, über die in den solgenden Artikeln anderweitig versügt ift, wieder mit dem rufsischen Reiche vereinigt. Es wird unwiderrussich durch seine Bersassung mit demselben verbunden werden, um im ewigen Besig Sr. Majestat des Raisers aller Reuffen, und seiner Erben und Nachsolger, zu bleiben. Se. kaiserliche Majestat behält sich vor, diesem Staate, der eine besondere Verswaltung behält, die innere Ausbehnung zu geben, die er für angemessen

findet. Er wird, neben seinen anderen Titeln, den eines Königs von Bolen annehmen, in Gemäßheit des fur die mit seinen anderen Besitzungen verbundenen Titel üblichen Protofolls.

Die unter russischer, öfterreichischer und preußischer Gerrschaft ftebenden Bolen werden eine Nationalvertretung und Nationalversassung erhalten, geregelt nach der politischen Ginrichtung, welche jede der Negierungen, deren Unterthauen sie sind, ihnen zu ertheilen für nüglich und angemessen batt."

Die folgenden Artikel des Bertrags verleiben Galizien dem öfterreichischen Reiche ein, welches den Tarnopolerkreis wiederbekam und Bodgorze mit den Salzwerken von Wieliczka erlangte.

Preußen behielt den Theil Bolens, den Napoleon ihm gelaffen hatte, vermehrt mit der Stadt Danzig, der Stadt Thorn, dem ganzen alten Baslatinat Kulm und dem Herzogthum Bosen.

Außer dem Großherzogthum Warschau behielt Preußen alle Landstriche, die es bei den ersten drei Theilungen erhalten hatte, sowie den Bialpstofer Areis, den Napoleon ihm abgetreten hatte. Die Stadt Arakau endlich ward mit ihrem Gebiet für alle Zeiten zu einer freien, unabhängigen, streng neutralen Stadt erklärt und unter den Schutz Außlands, Desterreichs und Preußens gestellt.

Sowie die Wiederherstellung des Friedens in Europa dem Kaiser Alexander erlaubte, sich ausschließlich mit den innern Angelegenheiten zu beschäftigen, beeilte er sich, das Gerzagthum Warschau und die anderen erwähnten Gebietstheile zu einem Königreich Bolen zu erheben, einem neuen Staate, dem er eine Nationalverwaltung: eine Nationalarmee und ein besonderes nationales Dasein geben wollte. Der Kaiser Alexander war von den edelsten Absichten in Bezug auf Bolen ersüllt; er wünschte, daß die Polen in Stand geset würden, noch an das Fortbestehen der ale ten Monarchie der Jagelonen zu glauben, behielt daher von der königlichen Autorität nur Alles, was zur Leitung der Neichstage gehörte, für sich und gab Polen einen Bicekönig, den alten General Zajonczek. Allerdings erhielt der Großfürst Konstantin, sein Bruder, zu gleicher Zeit den Oberbeschlich wurden auf Besehl des Kaisers die ruhmvollen Ueberreste Kosciusko's aus der Schweiz nach Krakau gebracht und ruhten nun dort im Dom

zwischen Johann Cobiesti, dem Sieger über Die Turten und Poniatowsti, dem modernen Beros der polnischen Legionen.

Die bem Ronigreich Bolen ertheilte Berfaffung zeichnete fich ebenfomobl burch ihre einsichtevolle Ginfachbeit, wie burch bie mahrhaft freifinnigen Burgichaften, welche fie ber Nation gab, aus. Rach ihren Sauptbestimmungen bestand die Regierung aus brei Bewalten: aus bem Ronig, einem Senat und einer Abgeordnetenkammer, Die ale Reichstag gufammen-Die executive Gewalt rubte in ber Person bes Ronigs und in ben von ihm ernannten Beamten aller Claffen. Die Rrone mar erblich; ber Ronig erklarte ben Rrieg, berief, vertagte ober lofte bie Rammern auf. Er tonnte einen Bicefonig ernennen, ber entweder ber faiferlichen Kamilie angehören, oder ein Bole fein mußte. Dem Ronige maren ein Staaterath und funf Minifter beigegeben, die fur jede, die Berfaffung verlegende Magregel oder Berordnung verantwortlich maren. Das Minifterium theilte fich in funf Departemente: 1) bes Unterrichte; 2) ber Juftig; 3) bes Innern und ber Polizei; 4) bes Rriege und 5) ber Finangen; biefe funf Ministerien ftanden unter ber Aufficht eines Confeilprafibenten.

In dem Bustand der Noth und der Erschöpfung, in den Bolen verfallen war, war eine solche Bersassung, wenn auch unvollkommen in einigen Theilen, doch sicherlich eine wahrhafte Wohlthat; denn sie verbürgte die Freiheit der Personen, der Meinungen und des Glaubens, gewährte eine Nationalvertretung und stattete die gesetzgebende Gewalt und den Richterstand mit nicht unbedeutenden Besugnissen aus.

Der erste polnische Neichstag wurde auf den 27. März 1818 nach Warschau einberusen. Der zum Abgeordneten der Borstadt Braga erwählte Großfürst Konstantin mußte während der Session seinen Functionen als Senator entsagen, weil man nach dem Wortlaut der Versassung nicht zu gleicher Zeit in beiden Kammern sißen konnte. Aber seine Wahl hatte mit einer Majorität von 103 gegen 6 Stimmen stattgesunden, ein sehr beutlicher Beweis der Hoffnungen, welche die neue Regierung überall erregte. Der Kaiser Alexander traf den 13. März in Warschau ein; er widmete sich mit der Gewissenhaftigkeit, mit der er Alles behandelte, der Brüsung der Angelegenheiten des Königreichs und eröffnete am 27. durch eine in französsische Sprache gehaltene Rede den Reichstag in Verson.

Die Session dauerte dreißig Tage, war reich an Resultaten und frei von Stürmen gewesen und der Kaiser und König schloß sie seierlich, indem er den Abgeordneten des neuen Königreichs zu erkennen gab, wie sehr er mit ihrer Thätigkeit zufrieden sei. Jedermann konnte und mußte damals hossen, daß Polen, kaum aus den blutigen Kämpsen herausgetreten, an denen es einen so glorreichen Antheil genommen, die ihm so nothwendige Ruhe benutzen und Bortheil aus den Berhältnissen ziehen werde, die ihm seine politische Auserstehung in Aussicht stellten.

Bon Barfchau begab fich ber Czar nach ber Rrim, um nach Dosfau gurudgutebren; er blieb vier Tage in Obeffa, einer neuen und icon aufblühenden Stadt, ju beren Bebung ber Bergog von Richelien burch Die Begrundung bes prachtigen Lyceums, welches feinen Ramen führt, beigetragen hat. Alexander beschäftigte fich lebhaft mit ber Organisation ber Militaircolonien, eines Spftems, welches General Arattichejeff zuerft angewendet hatte und beffen mit jedem Tage einfichtsvoller werdende Unsführung in ber Gegenwart Resultate gegeben bat, beren Bichtigfeit man bamale noch nicht abnte; im Princip wollte man bem Staatsichat nur feine fcwerften Laften abnehmen und zwar nicht blog burch theilweise und oft ungenugende Reductionen bes Effectiv Bestandes bes Beeres. fondern auch burch Silfe einer großen Organisation, welche ber Regierung beftandig gewaltige Mittel jum Ungriff und jur Bertheidigung gur Berfügung ftellte; ein ichwieriges Broblem, beffen Lofung man in ber Bilbung ber Militaircolonien gefunden gu haben glaubte, ein Spftem, bas fo alt ift wie die Romer, beffen vervollkommnete Ausführung aber noch gang andere Früchte tragen follte.

In Rußland ist mehr als irgendwo anders die Thätigkeit des Herrschers eine wahre Wohlthat. Der Congreß von Nachen war vor der Thür und der Kaiser sollte daran theilnehmen. Auf der Durchreise durch Mitau wohnte er einer Feierlichkeit bei, die einer zu wichtigen Maßregel, als daß wir sie nicht erwähnen sollten, die Weihe zu geben bestimmt war. Der Kaiser hatte schon seit seinem Regierungsantritt den Wunsch an den Tag gelegt, die Leibeigenschaft in allen Provinzen abzuschaffen und mit densenigen anzusangen, wo der Bildungszustand die Aussuschung dieser Maßregel erleichterte; Esthland, Kurland und Lievland schienen besser alle anderen vorbereitet zu sein, von dem kaiserlichen Geschenk Rusen zu

ziehen; denn der Abel hatte dort seine Absicht zu erkennen gegeben, soviel an ihm lag, die edlen Absichten des Kaisers zu unterstügen. Der Kaiser ließ alle besondern Gesehe der drei Brovinzen zu einem allgemeinen Gessehuch zusammenstellen und am 24. September des Jahres 1818 wurden, vor einer zahlreichen Versammlung des Adels und des Volks, in der Domfirche von Mitau die Abschassung der Leibeigenschaft der Bauern, sowie die neuen Gesehe, welche ihre Rechte und ihre Pflichten regelten, verkundet.

Die Beranlaffung ber Bufammentunft ter Souveraine in Nachen ift befannt. Artifel 5 ber Convention vom 20. November fette bas Maximum ber Dauer ber militairifchen Befetung ber frangofischen Festungen und Grengen auf funf Sabre feft; fie ftellte jedoch in Ausficht, fie fcon nach brei Sabren aufboren zu laffen, wenn die verbundeten Souveraine, nach gemeinschaftlicher und reiflicher Prufung der feit Wiederberftellung ber Ordnung und ber Rube in Franfreich eingetretenen Ruftande, zu dem Ginverftandnif famen, daß die Beweggrunde, welche die Befetzung veranlaßt batten, nicht mehr vorhanden maren. Rach einem langen Austausch von Roten und Erlauterungen über biefe Sauptfragen hatten Die Sonveraine fich entichloffen, ein Runftel ibres Contingents aus Frankreich gurudaugieben und eine Aufammenfunft in Machen verabrebet. Um jedoch diefer Bufammenfunft den Charafter und bas Aussehen eines Congresses zu nehmen und bauptfachlich um ber Ginmifchung mehrerer Cabinette in Fragen porsubeugen, beren Lofung ihnen nicht vorbehalten mar, erklarten bie Couveraine, feine Bevollmächtigten von Machten zuzulaffen, welche ben gu eröffnenden Berhandlungen gang fremd maren und fich nicht mit ben in Baris. London und Frankfurt angeknüpften Unterhandlungen beschäftigen ju wollen. Sauptfachlich ber Raifer Alexander hatte fich mit Lebhaftigfeit für Diefen Beichluß verwendet.

Wir können ums hier nicht mit den Einzelheiten der Verhandlungen der Aachener Conserenz beschäftigen. Schon in der dritten Sigung hatte man fast ohne Debatte die Räumung des französischen Gebiets und seiner Festungen beschlossen; der Kaiser von Angland hatte sehr viel zu diesem Ergebniß beigetragen und gleich nach gesastem Beschluß wurde der Graf von Caraman mit der Nachricht davon nach Paris geschickt. Es blieb nun noch die Summe und die Zahlungsweise der von Frankreich gessorderten Entschädigung sestzustellen übrig; auch hier wurden durch die

Bemühungen des Kaisers Alexander alle Schwierigkeiten gehoben. Endlich glaubten der Czar und der König von Preußen nicht, das französische Gebiet betreten zu dürsen, um dort über einige ihrer Divisionen Revue zu halten, ohne sich nach Paris zu begeben, um dem König Ludwig XVIII. ihre Glückwünsche wegen des Ausganges der Unterhandlungen darzubringen, welche für lange Zeit die Ruhe Europas zu sichern schienen. Nach einer in Sedan abgehaltenen Heerschau schlugen daher die beiden Souveraine den Weg nach Paris ein, und obgleich sie ein strenges Incognito der allgemeinen Neugier entziehen sollte, so wurde doch der Kaiser von Rußland selbst in den bescheidensten Dörsern mit Neußerungen der Dankbarkeit empfangen, welche sein edles Benehmen gegen das entwassnete Frankreich wohl verdiente.

Der Ausenthalt des Kaisers in Paris war von sehr kurzer Dauer; am 28. October 1818 stieg er im Hotel der russischen Gesandtschaft ab und am 30. war er schon wieder in Aachen. Aber während dieser Zeit hatte er zwei lange Conserenzen mit Ludwig XVIII. gehabt, dessen dusgezeichnet geeignet war, die Rathschläge einer gerechten und verständigen Politik in sich auszunehmen; denn wir dursen es nicht oft genug wiederholen, der Kaiser Alexander hatte nach dem Sturz Napoleon's eine bewundernswürdige Einsicht in die Justande und politischen Persönlichkeiten Frankreichs gewonnen, und in den ersten Jahren der Restauration der Sache vernünstiger Freiheit in der Monarchie große Dienste geleistet.

Ebenfalls auf Antrieb des Kaisers Alegander und nachdem sie jede Einschränkung des Princips der militairischen Raumung Frankreichs zurückgewiesen hatte, verwarf die Majorität der in Aachen versammelten Bewollmächtigten den Gedanken an eine förmliche Erneuerung der Quasbrupelallianz als eine Beleidigung gegen die französische Nation und besichloß, keinen neuen Bertrag zu entwerfen, der jedenfalls ziemlich unnütz war, wenn der Geist, in dem das alte Bündniß beschlossen war, fortbeschen blieb und gar nichts erreichte, wenn er sich abgeschwächt hatte. Am 15. November 1818 wurden die Aachener Conferenzen geschlossen und am nächsten Tage reiste der Kaiser von Rußland nach Brüssel ab, wo die Kaiserin Witwe, seine Mutter, bei der Familie des Königs der Niederslande auf Besuch war. Die belgische Polizei entdeckte damals ein gegen

bie Berson des Czaren gerichtetes Complot, dessen wirkliches Borhandensein man später geleugnet hat, das aber in der That bestanden hat und auch Berzweigungen hatte. Der Wagen des Kaisers war ohne Escorte und eine gewisse Unzahl von Berschworenen, meistens der alten Navoleonischen Armee angehörig, sollte sich auf der Straße von Nachen nach Brussel ausstellen, sich der Berson Alexander's bemächtigen, ihn zwingen, eine Urkunde zu unterzeichnen, durch die er sich verpslichtete, den Gesangenen von St. Helena freizugeben und im Weigerungsfalle den Kaiser als Geisel behalten. Das Complot war allerdings eine Absurdität, aber es war, abgesehen von seinem möglichen Ausgang, seicht auszusschren und sein wirkliches Borhandensein kann, wie wir wiederholen, nicht geleugnet werden. Es ist als einer jener verwegenen Bersuch zu betrachten, die ganz unbemerkt vorübergehen, wenn sie scheitern, und im Falle des Gelingens in der Geschichte in großartigen Berbältnissen dassehen.

#### Drittes Kapitel.

Reservipt gegen die geheimen Gesellschaften. — Sie bilben zwei Brennspunkte im Norden und im Süben des Reichs. — Ihre Organisation.
— Bund des Heils. — Bund des gemeinen Wohls.

Wir kennen keinen historischen Charakter, ber bas Gemuth mehr anspricht, als Raiser Alexander. Menschenfreund aus angeborenem Trieb und in der besten Bedeutung des Wortes, streng religiös und selbst durch sein schwärmerisches Gemuth zum Mysticismus geneigt, fragt man sich, ob er in einem Zeitpunkt hatte geboren werden konnen, welcher der Entwickelung seiner großen und dem Frieden gunftigen Eigenschaften gunstiger hatte sein konnen, oder ob ihm die Vorsehung ausgespart hatte, damit er nach der langen Verwirrung blutiger Revolutionen und Kriege zur bestimmten Stunde eine jener versöhnenden Rollen spiele, welche von Zeit zu Zeit in der Weltgeschichte vorkommen.

Man kann fagen, baß sein ganzes Leben ein Kampf zwischen seinen freisinnigen Reigungen und ben Schwierigkeiten seiner Regierung, ein

Rampf zwischen seinem Gerzen und seiner Politik war. So hat er anfangs nichts gegen die geheimen Berbindungen gehabt, deren unschuldigen Charakter er jedoch kannte, als plöglich so schreckenerregende Gerüchte über die möglichen Folgen dieser ansangs für harmlos gehaltenen Bereine eintrasen, daß er sich gezwungen sah, das zu versolgen, was er im Princip geduldet hatte. Der Kaiser stand im Begriff, sich über Warschau zum Congreß von Berona zu begeben. Bor seiner Abreise richtete er an den Grasen Kotschubei, Minister des Innern, ein strenges Rescript, in dessen Einleitung solgende Stelle vorkommt, welche vortresslich die Stimmung wiedergiebt, in welcher sich Alexander damals besand:

"Die geheimen Gesellschaften, die in mehreren Staaten bestehen und unter dem Namen von Freimaurerlogen nur Wohlthätigkeitszwecke versfolgten, aber von denen sich auch einige mit politischen Gegenständen beschäftigten, sangen an, die Ruhe jener Staaten zu stören. Daraus entstehen Unordnungen, welche mehrere Regierungen bestimmt haben, sie zu unterdrücken. Ich habe stets persönlich sehr viel Sorge getragen. Alles zu vermeiden, was dem Neiche Schaben bringen könnte, und ich muß dies in einem noch höheren Grade zu einem Zeitpunkte thun, wo seider die wahnstinnigen Abstractionen der modernen Philosophie so beklagenswerthe Wirskungen gehabt haben."

Nach den Bestimmungen diese Aeseripts mußten alle Beamte des Reichs erklären, ob sie einer geheimen Gesellschaft in Außland oder im Ausland angehörten und schwören, alle Berbindungen mit den Gesellschaften, denen sie angehören könnten, bei Strase der Absehung aufzugeben. Niemand konnte, ohne vorher eine ähnliche Erklärung unterzeichnet zu haben, eine Civil- oder Militairanstellung erhalten.

In der That ließen einige Symptome den Ausbruch von Unruhen nicht blos in Polen, sondern auch in Aufland selbst befürchten, und bald rechtsertigten ziemlich ernsthafte Borfälle diese Besorgnisse. In St. Bestersburg empörte sich ein Garderegiment, das von Peter dem Großen gegründete Regiment Semenoss. Diese bald wieder unterdrückte Revolte, deren Ursachen man in zu großer Strenge der Chess suchte, erregte dennoch wegen ihres Zusammentressen mit den Bestrebungen der polnischen Opposition auf dem letzten Reichstage die Ausmerksamkeit Alexander's. Offenbar standen die Ausstände in Italien, in Spanien und die vor Kur-

gem, ausgebrochene griechische Revolution mit ber allgemeinen Gahrung in Berbindung, welche damals Europa beunruhigte und die Conferenzen von Laibach und Troppan veranlaßte.

In den ersten Tagen des August 1821 wurden mehrere Studenten, die in dem Berdacht standen, einer geheimen, sich über die Universitäten Berlin, Warschau und Krakau erstreckenden Verbindung anzugehören, von der ruffischen Polizei verhaftet; einige waren aus den vornehmesten Familien Polens; andere waren schon durch literarische Ersolge bekannt. Man schikte sofort den Polizeidirector nach Berlin, mit dem Austrag, die Papiere der dort besindlichen polnischen Studenten zu versiegeln. Aber diese Nachsuchung lieferte nur sehr unbestimmte Auskunste und mehrere der bereits verhafteten Personen wurden wieder in Freiheit geset; einige andere, wie der junge Graf Potocki und Heltmann, der Redacteur der Warschauer Zeitung, wurden bis auf weiteren Besehl in entsernte Provinzen verwiesen, wo sie unter der Aussicht der hohen Polizei standen.

Unterdeffen ftrebten die geheimen Gefellschaften, fich in zwei großen Berichwörungsbrennpuntten im Norden und im Guden Ruglands ju vereinigen. Zwei in verschiedener Sinficht merkwurdige Manner, Alexander Muramieff und Baul Bestel, beherrichten fie vollständig. Diese beiben Manner hatten fich fcon Unfang 1817 auf einem Terrain begegnet, mit bem fie gang vertraut maren. Beftel hatte ben Blan einer erften Berbinbung bes Bundes bes Beile, beffen Statuten faft gang bem Freimaurerbund entnommen maren, entworfen. 2118 er mit der Organisation biefes Bereins "wurdiger Cohne bes Baterlandes", wie er fie noch nannte, beginnen wollte, wendete er fich an Murawieff und feine Freunde. jener Beit und trot ber großen Berichiedenheit ihres Charaftere entftand ngturlich ein febr vertrauliches Berhaltniß zwischen ihnen. Alexander Murawieff, von dem wir jest fprechen, weil er der vornehmfte Stifter ber erften gebeimen Gefellichaften in Rugland mar, mar ein junger Dann, jur Schwarmerei geneigt, von freifinnigen Ideen erfullt, aber gerade und ehrlich. Er munichte die Reform ber politischen Misbrauche, Die, feiner Unficht nach, feinem Baterlande Schande machten; aber fur die Erreichung biefes Bieles murbe er alle gewaltfamen und verbrecherischen Mittel, wie fie in Revolutionen gebrauchlich find, gurudgewiesen haben. Alexander

Murawieff munichte Rufland in dem Befit einer constitutionellen Berfaffung zu feben; weiter ging er nicht.

Die Murawieffs find fehr gablreich, und man barf weber biefen, noch feine beiden Bruder Dichael und Rifita, mit zwei anderen viel thatigeren und gefährlichen Berichworern verwechseln, mit Sergei und Matthias Murawieff Apostol, ben Sohnen bes Senators Iman Muramieff, ehemaligen Gefandten Ruglands in Spanien, Die gu ermabnen wir Gelegenheit finden werben. Alexander Rifolajewitich Murawieff, von bem wir jest fprechen, mar ber Cobn bes Generals, welcher mehrere fehr ichatbare Berte über die Strategie und die Rriegefunft gefcrieben bat. Rachdem er die Feldzuge von 1813 und 1814 als Adjutant bes Generals Czerniczeff mitgemacht, batte er feinen Abichied genommen. Aber wir wiederholen es, er war ein ju gemäßigter und ju gewiffenhafter Dann, um jemale ein febr gefährlicher Berfdworer gu werben. Seine Saltung und feine Meugerungen bei Belegenheit ber ge= richtlichen Berfolgung ber Unftifter bes Complots von 1825 beuten foaar an, bag er bis ju einem gewiffen Grabe bie Berirrungen, gu benen er fich hatte fortreißen laffen, bereute; aber bennoch ift er immer einer ber eifrigften Stifter ber geheimen Befellichaften gemefen, aus beren Schoofe eine vom Ropf bis ju ben Fugen bewaffnete Berichwörung hervorgeben follte.

Baul Pestel, ansangs Abjutant des Grasen Wittgenstein und später Obrist, war russischer Herkunft. Sein Bater hatte das Amt eines Generalstatthalters von Sibirien begleitet und er selbst, in Petersburg in dem kaiserlichen Bagencorps erzogen, hatte dasselbe als Kähndrich verlassen. Er war ein Mann von lebhastem Ehrgeize, voller List und Schlaubeit, zu Allem fähig, wenn es galt, das vorgeseste Ziel zu erreichen, von einer unermüdlichen und sieberhaften Thätigkeit, von ersinderischem, kräftigem und entschlossen Geiste. Eine solche Natur mußte sich nothwendigerweise gegen seine sociale Stellung aussehnen, wenn ihm diese nicht hoch genug war, um seiner Eitelkeit zu schweicheln und seine Herrschlucht zu befriedigen. Dennoch läßt sich in der Lage, in der sich Pestel befand, die Aussehnung des Geistes gegen eine auf starke Grundlagen erbaute, intelligente und mit Größe und Glanz umgebene Regierungsgewalt nur bei einem Manne erklären, dessen Seist sich von Illussionen beherrschen läßt.

Beftel war in gewiffen Sinfichten ein Charatter von großen Gigenichaften, aber offenbar unvollftanbig. Bir werden fpater Belegenheit haben, auf biefe Burdigung feines politifchen Charaftere gurudzutommen; für jest genugt es, hervorzuheben, daß eine weite Rluft die radicalen 3been Beftel's von ben conftitutionellen Beftrebungen Alexander Murawieff's trennte. Der Bund bes Beile, beffen Statuten Beftel entworfen hatte, theilte fich in brei Claffen ober Rategorien, welche ben verschiedenen Graben ber Beihe und ber Befugniffe entsprachen. Die brei Claffen maren: "die Bruder", "die Manner", "die Bojaren", und diefer lette und oberfte Grad beftand ausschließlich aus ben ursprunglichen Mitgliedern bes Bereines, aus beren Mitte Die mit ber Executivaewalt betrauten Directoren oder Alten gemablt merben follten. Gewiß entsprach nichts weniger bem Bleichheitsprincip, als Diefe Eintheilung ber Befellschaft; aber Beftel mar, trot ber bemofratischen Schminke, in Birklichkeit ein großer Freund bespotischer Gewalt in einer ftart conflituirten Sierarchie; er folgte barin nur, vielleicht ohne es zu wiffen, bem ihm innewohnenden Trieb zum Berrichen. Gehr treffend außert über ibn einer feiner Mitschulbigen, Ris leieff: "Er war mehr ein Buonaparte, ale ein Bafbington."

Das Biel bes Bereines mar, bem Reiche mehr ober weniger freifinnige Inftitutionen, nach ben mehr ober minder extremen Tenbengen feiner verschiedenen Mitglieder zu geben, und burch eine thatige und unauf. borliche Aufficht gur Befampfung und Abschaffung aller Disbrauche beis gutragen. Dies Programm mar, wie alle andern abnlicher Urt, giemlich debnbar, wie man fieht: es kounte allen Forderungen genugen und fich alle Ginfchrantungen gefallen laffen. Aber balb bilbete fich in St. Betersburg eine neue gebeime Befellichaft auf Untrieb bes Generalmajors Dichael Orloff, ber ebenfalls aus Franfreich ben Geschmad an conftitutionellen Einrichtungen mitgebracht hatte und ber foggr, wird behauptet, ben Raifer Alexander beschworen baben foll, feinen Unterthanen eine Berfaffung zu gewähren. Diefer geheime Bund nannte fich : "Gefellichaft ber ruffifchen Ritter;" fie nahm fich vor, erftens ben Beftechungen und anderen Misbrauchen, die fich in die innere Bermaltung des Reichs eingeschlichen hatten, ein Gube zu machen, und zweitens ben Ginfluß ber polnischen geheimen Gefellichaften zu befampfen, welche bie Wiederherstellung bes alten Bolens erftrebten.

Um die Gesellschaft bes Bundes des heils hatten sich Alexander Michael und Nikta Murawies, der Fürst Sergei Trubepkoi, der Capitain Schakuschkin und die beiden Murawiest Apostol gruppirt. Der Bund der russischen Nitter zählte unter seinen Stiftern den Grasen Mamonost und den Staatsrath Turgeniest. Letzterer Berein, der keine Lebenskraft zu haben schien, wolkte sich dem altesten auschließen, oder, um genauer zu sein, es sand eine gegenseitige Unnaherung statt; aber die zum Zweck der Berschmelzung gemachten Schritte hatten keinen erustlichen Erfolg. Der Bund des heils war selbst sehr in sich gespalten; zwei Barteien machten sich in demselben die Leitung und die Macht streitig; die eine bekannte sich zu gemäßigten Ideen, die andere dagegen stellte radicale Theorieen auf und war für gewaltsame Mittel, und Pestel stand natürsich an der Spise der letzteren.

Die nothwendige Folge eines folden Gegensages mußte naturlich die Auflösung ber Gesellschaft, ober vielmehr ihre Umgestaltung sein. Allexander Murawiess und der Fürst Trubestoi beschäftigten sich sofort mit der Stiftung eines neuen Bereins auf anderen Grundlagen. Der Bund des gemeinen Bohls bildete sich schnell durch das Jusammenwirken der ersten Eingeweihten, und 1820 bestand er aus Mitgliedern genug, um sein Bestehen und seine Dauer für gesichert halten zu können.

Die zur Aufklärung über alle mit der großen Berschwörung von 1825 in Beziehung stehenden Thatsachen in Petersburg niedergesete Untersuchungscommission hat einen sehr merkwürdigen Bericht, redigirt von dem damaligen Staatsrath Omitri Bludoss, verössentlicht. Dieses Actenstüd giebt uns über die geheimen Gesellschaften und ihre Zusammensehung sehr interesante Auskünste. "Die vornehmsten Bestimmungen der Stauten des Bereins," sagt der Bericht der Untersuchungscommission, "die merkwürdigsten Gedanken und sogar der Styl selbst lassen darin eine Nachahmung und zum großen Theil eine Uebersehung aus dem Deutschen erkennen. Die Bersassen Theil eine Uebersehung aus dem Deutschen erkennen. Die Bersasser ihr einziges Ziel sei; daß dieses Ziel in keiner Weise mit den Ansichten der Negierung in Widerspruch stehen könne; daß der Berein, da die Negierung troß ihres mächtigen Einslusses der Unterstützung von Privatleuten bedürfe, ihr als Gehilse dienen wolle, um das Beste des Staates zu fördern, und daß sie, ohne ihre Absichten den

ber Mitgliederschaft wurdigen Burgern zu verhehlen, ihre Arbeiten nur im Geheimen verrichteten, um fie den Misdeutungen des Uebelwollens und bes Saffes zu entziehen.

Bir muffen jedoch noch hinzufügen, daß ein zweiter Theil ber Statuten der Gesellschaft ihrem oftensiblen Grundgesetz nicht beigefügt war; aber die Säupter haben diesen zweiten Theil nie vollständig gebilligt oder sanctionirt, und Alexander Murawieff hat das Manuscript 1822 verbrannt. Jedensalls muffen wir hervorheben, daß sich selbst ins mitten dieser Bewegung revolutionärer Ideen eine gewisse Achtung vor der kaiserlichen Macht noch offen kundgab.

Seben wir und jest bie Organisation des Bereins bes gemeinen Boble in einigen ihrer Ginzelheiten an. Die Stifter bilbeten einen beftandigen Mittelpunft, Gentral - Berein genannt, und aus feiner Mitte wurde ein Centralrath, aus einem Muffeber und funf Beifigern bestebend, Giner Diefer Beifiger murde gum Saupt bes Bereins bestimmt ; aber alle vier Monate traten zwei ber Beifiger aus bem Centralrathe aus und mußten fofort erfett werden. Der Auffeber mar auf ein Jahr gemablt. Benn alle übrigen Mitglieder ber Gefellichaft fich im Central. rath vereinigten, fo nahm biefe Beborbe ben Ramen Central-Direction an, und fie ubte die gesetzgebende Gewalt aus. Reue Directionen tonnten nich nach bem Beispiele biefer erften bilben ; benn jebe Berfon, welche bas Bertrauen bes Bereins genoß, mar auch berechtigt, als Mitglied in bem Ort feines gewöhnlichen Aufenthaltes aufgenommen zu merben. Directionen bestanden aus gehn ober zwanzig Mitgliedern und wurden nach ber Babl ber Gingeweihten von einem Auffeber ober zwei Sauptern geleitet. Uebrigens mar die Aufnahme in den Berein bes gemeinen Bohls mit feiner besonderen Geremonie verbunden; bas neue Mitglied verpflichtete fich blos, in die Gefellschaftstaffe einen bem funfundzwanzigften Theil feiner Gintunfte gleichkommenden Beitrag ju gablen, und übergab bem Saupt bes Bereins ein schriftliches politisches Glaubensbefenntniß, melches bald barauf vernichtet murde (benn die Gefellichaft bemahrte fo menig als möglich Schriftliches auf), jedoch ohne daß ber Neuaufgenommene etwas bavon erfuhr. Er hatte bas Recht, aus bem Bereine auszutreten, und in biefem Kalle mußte er fich formlich verpflichten, ein unverletliches

Schweigen über alle Thatfachen, Die ihm vielleicht enthullt worben waren, zu beobachten.

Die Städte Petersburg und Moskau befaßen beibe zwei Directionen. In Petersburg ftand ihnen Oberst Burtzoff und der Jägerlieutenant Semenoss vor, in Moskau Alexander Murawiess und der Kurst Febor Sschachofskoi. Außerdem entstanden freie Gesellschaften (so nannte man diesenigen Berbindungen, welche, ohne sich dem Bereine förmlich anzuschließen, dennoch nach demselben Ziele strebten) in mehreren Garderegimentern. Zwei dieser Gesellschaften entstanden auf Beranlassung des Fürsten Eugen Obolenski im Regiment Ismailoss. Die Bewegung verbreitete sich unter dem jungen Provinzialadel, und zahlreiche Directionen entstanden im Süden des Reichs.

Eine ber wichtigften befand fich in Tultidin, bem Sauptquartier bes Grafen von Bittgenftein und Centralpunkt ber zweiten Armee; fie war von Beftel felbft gegrundet, ber, ale er fab, bag man ibm in Betersburg nicht aufmertfam genug Bebor ichentte und außerbem auch hoffen burfte, baß er auf eine Provinzialbirection fraftiger und unmittelbarer einwirken tonnte, alle feine Anftrengungen auf Die Armee bes Gubens richtete. Es gelang ibm, die gabireichen Anhanger, die feine Thatigfeit und die eigenthumliche Macht feiner Rebe in ben Bund gelocht hatte, ju uberreden, daß es ber Wille bes Raifers fei, obgleich es noch ein Bebeimniß bleiben muffe, in ben Geift ber ruffischen Jugend und ber Truppen bie Ibeen bes Fortschritts einzupflangen, von benen er erfullt fei, und baß man vollkommen nach ben Absichten Alexander's handele, wenn man im Boraus auf einen neuen politischen Buftand losarbeite. Er feste bingu, baß in Betersburg mit jedem Tage alle Anzeigen einer balbigen Revolution offenbarer wurden und daß ein fo gablreicher und durch das Bufammenwirken feiner hochgestellten Mitglieder wichtiger Berein die Operationen in ihrer Besammtheit leiten werde. Man begreift leicht, bag folche Reben in ben Bufammentunften, welche regelmäßig bei Beftel und bei bem General-Intendanten Schufchnefeti gehalten murben, die feurige und unrubige Phantafie ber jungen Leute, aus welchen ber Berein meiftens beftand, zugleich aufregen und beruhigen mußte. Wir muffen bier noch ber= vorheben, daß Beftel felbit, um feinen reformatorischen 3been bei ben jungen Officieren, mit benen er fich umgab, Gingang zu verschaffen, fich gewiffermaßen gezwungen sah, sie unter ben Schut bes Raifers zu ftellen. Die ganze Geschichte ber Berschwörung von 1825 lagt sich durch Misverständniffe, oder, besser gesagt, durch politische Betrügereien dieser Art
erklaren.

Bald forderte Bestel den Berein auf, eine allgemeine Bersammlung zu halten, wo er vollständig durch Abgeordnete vertreten sei. Der Centralverein glaubte seine Zustimmung nicht versagen zu dursen und schiefte den Staatsrath Nikolaus Turgeniess und Fedor Glinka, Obersten des Regiments Ismailoss, als Deputirte. Man hatte Moskau zum Bersamm-Iungsort gewählt; Bestel, durch Dienstverhältnisse abgehalten, konntenicht kommen. An seiner Stelle erschienen der Oberst Burtzoss und der Oberstslieutenant Komaross als häupter der Direction Tultschin.

Bum Borsitzenden in der Bersammlung ernannte man den Staatsrath Turgeniest; aber die Berhandlungen boten bald das Schauspiel einer so großen Berwirrung dar, die verschiedenen Systeme bekämpsten sich mit solcher Buth und die extremsten Theoricen eines blutigen Fanatismus traten mit solcher Offenheit ans Tageslicht, daß sich eine Auslösung bald als unvermeidlich zeigte und daß mehrere Mitglieder, unter Anderen General Orloss und Oberst Grabbe, auf der Stelle ihren Austritt aus dem Berein anmeldeten. Ende Februar 1825 erklärte der Borsitzende Turgeniess im Ramen der Gesessellschaft, daß der Berein des gemeinen Wohls unwiderrussich ausgelöst sei und bleibe.

Abgesehen von diesen Gründen innerer Zwietracht, war die Auslössung des Bereins in Folge der gegen die geheimen Gesellschaften ergrissenen Maßregeln und den unermudlichen Nachsorschungen der Bolizei sozusagen unvermeidlich geworden. Die kaiserliche Regierung hatte zur Bervollständigung der früher angegebenen Maßregeln es wirklich für nothwendig gehalten, nicht nur die politischen Berbindungen, sondern auch die Freimaurerlogen zu unterdrücken, und befahl ihren Beamten die größte Strenge bei ihren serneren Untersuchungen.

## Viertes Kapitel.

Congres von Lapbach. — Politik bes Czaren in ber griechischen Frage. — Bertreibung ber Zesuiten. — Heirathen ber kaiserlichen Familie. — Der Kaiser Alexander auf dem Cochgres von Berona. — Berwickelungen mit der Türkei.

Der Raifer befand fich noch auf bem Congreg von Lanbach, als ber griechische Aufstand faft gleichzeitig in ber Moldau und in Morea ausbrach. Die ruffifche Armee von Bolbynien, ungefabr 100,000 Mann ftart, mar bamals in ben fublichen Provingen bes Reichs concentrirt. Cowie bie Regierungen über ben Ausgang ber italienischen Revolution beruhigt maren, mar biefe Armee vollkommen geeignet, ein Observationecorps gum Schut ber ruffifden Grenze und felbft nothigenfalls gur Aufrechthaltung ber ben Fürstenthumern Moldau und Balachei burch bie Bertrage von Rainarbichi und Butareicht gemährten Freiheiten zu bilben. Der griechische Aufstand hatte in Rufland die lebhaftefte Theilnahme erregt; Die von ben Turfen verübten Graufamteiten, die Blunderung der Rirchen und baupt= fächlich die Sinrichtung bes Patriarchen von Konftantinopel, trieben die Entruftung eines Bolfes, bas bie Briechen ftets als Glaubenegenoffen in ber orthodoren Rirche gu betrachten gewohnt mar, auf die hochfte Spige. Der Raifer fonnte bei feiner Rudfehr von Lavbach Reuge von bem Musbruch biefer Boltoftimmung fein, und die beschleunigten Bewegungen ber ruffischen Urmee nach ben moldau - walachischen Provingen ließen sogar einen Augenblick ben Glauben entsteben, bag er mit ben Baffen biefe Rationalität aufrechtzubalten muniche, welche fo unerwarteter Beife ben Bieberhall ber Thermopplen medte; aber wie wir ichon weiter oben fagten, follte fein Leben ein beständiger Rampf zwischen ben freifinnigen Reiaungen feines Bergens und ben Forderungen feiner Politit fein.

Die Haltung, die er plotlich in den griechischen Angelegenheiten annahm, giebt und einen neuen Beweis davon; anfangs war er offenbar aus menschenfreundlichen Rudsichten der Sache der Griechen geneigt gewesen, und er hatte sogar eine beträchtliche Summe zur Unterstützung der hellenischen Flüchtlinge hergegeben; aber dann entdeckte man demagogische Umtriebe in dem Armeecorps des Generals Sabahiem und auf der andern

Seite machte die spanische Revolution schnelle und entscheidende Fortschritte. Bon da an läßt sich in der Handlungsweise des Kaisers eine wichtige Umwandlung bemerken. Das Princip des griechischen Aufstandes und das Unternehmen Positanti's wurden von der rufsischen Regierung saut gemisbilligt und neue Maßregeln innerer Polizei mit außerster Strenge in Anwendung gebracht.

Ein Utas, der die Bertreibung der Jesuiten anordnete, erregte im höchsten Grade die öffentliche Ausmerksamkeit. Die alten Gesetze des Reichs hatten der berühmten Gesellschaft Zesu den Zutritt in Rufland verboten; aber dennoch war es ihr gesungen, zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Borwänden Eingang zu finden.

1810 erlangten die Jefuiten die Erlaubniß, in einer ber romifchfatholifchen Rirchen von St. Betereburg ben Gottesbienft verrichten gu burfen. Beftugt auf ein am 12. Februar 1769 erlaffenes Reglement, begrundete ber General ber Gefellichaft ein Collegium, wo bald Boglinge ohne Unterschied ber Religion Aufnahme fanden. Aber die Jesuiten, nachbem fie die Grengen Diefes Reglements überschritten hatten, bemuhten fich, die ihrer Bflege anvertrauten Rinder, fowie andere fich zur griechischruffifchen Religion bekennende Berfonen in ben Schoof ber romifchen Rirche hinüberzuloden. Diefe Untlagen fprach wenigstens ber gegen fie erlaffene Utas aus. Sest zeigte ber Gultusminifter biefe lebergriffe bem Ordensgeneral an und bas ruffifche Cabinet, welches bie Anwendung energifcher Mittel fur nothwendig hielt, legte bem Raifer eine Reihe Bestimmungen über bie Bertreibung aller Mitglieder ber Gefellichaft gur Billigung vor. 3hre Atademien und ihre Collegien wurden gefchloffen; ihr bewegliches und unbewegliches Bermogen ber Regierung übergeben und unter die Verwaltung der Kinangkammer gestellt, und ihre Ginkunfte follten jum Beften ber romifchen Rirche verwendet werden. Die ruffifche Regierung trug übrigens großmuthig die Reisekoften ber Bertriebenen und ungefahr 750 verließen bas Reich, um fich in Ungarn, in Galigien und in mehreren Theilen Staliens und Deutschlands zu gerftreuen.

Am ersten Juli 1817 (wir folgen in unseren Daten stets dem griehischen Kalender) hatte der Großsurft Rikolaus sich mit der Brinzessin Charlotte von Breußen, Tochter des Königs Friedrich Wilhelm III., vermahlt, und die junge Gemahlin nahm nach dem Gebrauch des rufsischen Hoses mit der griechischen Religion den Namen Alexandra Feodorowna an. Diese Familienverbindung naherte die beiden Sose einander und war in politischer Sinsicht von großer Wichtigkeit. Eine andere Familienangelegenheit sollte ebenfalls kurze Zeit darauf die Ausmerksamkeit des Kaisers in Anspruch nehmen. Der Großsurft Konstantin, der seit neunzehn Jahren von der Großsurstin Anna, einer geborenen Brinzessin von Sachsenschurg. Saalseld, getrennt lebte, hatte neuerdings seinem Bruder den Wunsch zu erkennen gegeben, diese Ehe ausgelöst zu sehen und der Czar hatte sich beeilt, diese Angelegenheit der heiligen Synode vorzulegen.

Zwei Monate darauf heirathete der Großfürst die Gräsin Johanna Grudzinsta, Tochter des Grasen Grudzinsti von Wittoslaw. Der Kaiser ergriff diese Gelegenheit, um seinen Bruder für die ihm geleisteten Dieuste zu besohnen und schenkte ihm die Besitzung Lowicz, die zum Kürstenthum erhoben wurde, als unabhängiges Eigenthum und Johanna Grudzinsta erhielt den Titel Kürstin von Lowicz, welcher Titel auch auf die Kinder, welche sie dem Größsürsten Konstantin gebar, forterben sollte. Die Berheirathung einer Polin mit dem Vicekous schien eine gute Vorbedeutung für das zukünstige Wohlergehen Polens, und allerdings hat die Fürstin von Lowicz durch den besänstigenden Einsluß, den sie auf den Charatter ihres Gatten ausübte, ihren Landsleuten häusig wahrhafte Dienste geleistet.

Der Kaifer reiste alsbann nach Berona ab, wo Rußland von den Grasen Resselrode, Minister der auswärtigen Ungelegenheiten, Lieven, Gesandter in London, Bozzo di Borgo, Gesandter in Paris und herrn von Tattitscheff, Minister und geheimer Rath, vertreten werden sollte. Die Angelegenheiten des Orients, der Ausstand der Griechen, der immer noch drohende Bruch Rußlands mit dem osmanischen Reiche, hauptsächlich aber die Angelegenheiten Spaniens und die bereits so gespannten Beziehungen desselben zu Frankreich, waren die politischen Fragen, welche biesen Congreß veransasten, dessen ansangs auf die ersten Tage des September 1822 sestgesetze Erössnung bekanntlich durch den Tod Lord Castlereaghs hinausgeschoben wurde.

Der Kaifer Alexander hielt fich einige Zeit in Wien auf; er empfing dort mit sehr merkbarer Borliebe den Bicomte Mathieu de Montmorency, den bevollmächtigten Minister Frankreichs, und in den Conferenzen, denen er haufig beiwohnte, wurden die allgemeinen Brincipien, welche auf dem Congreß verhandelt werden follten, im Boraus gepruft und festgestellt.

Der in vieler hinsicht berühmte Congres von Berona zeichnete sich vor ben ihm vorangegangenen burch bie große Anzahl fürstlicher Personen aus, die demselben beiwohnten, und der Czar ragte sichtbar über die ganze Bersammung von Königen und Staatsmännern burch das natürliche Brivilegium großer und edler Begabung hervor; deshalb wurden auch seine unbedeutendsten Schritte, die geringsügigste Auszeichnung, mit der er Jemanden behandelte, mit der gewissenhasteiten Genauigkeit beobachtet. Der Kaiser zeigte stets gegen den französischen Bevöllmächtigten ein besonderes Bohlwollen. Eine Nede des Grasen Chateaubriand in der französissschen Deputirtenkammer kann den besten Begriff von der Stimmung des Czaren und seinen politischen Abssichten geben.

"Ich muß Ihnen ein Geständniß machen," sagt Chateaubriand, "ich war auf dem Congreß mit Vorurtheilen angekommen, die ihm wenig günstig waren. Als ein aufrichtiger Freund der öffentlichen Freiheiten und der Unabhängigkeit der Nationen, hatten mich die Berleumdungen, die man noch täglich wiederholt, ein wenig wankend gemacht. Bas mußte ich in Berona sehen? Fürsten voller Mäßigung und Gerechtigkeit, Könige, die Chrenmänner waren und die ihre Unterthanen sich zu Freunden wünschen sollten, wenn sie nicht ihre herren wären. Meine herren, ich habe mir die Worte ausgeschrieben, die ich aus dem Nunde eines Fürsten gehört habe, dessen Großherzigkeit meine ehrenwerthen Gegner selbst geslobt, dessen Gunst sie zu einer andern Zeit selbst gesucht haben.

"Es ift mir lieb," fagte ber Kaifer eines Tages zu mir, "daß Sie nach Berona gekommen find, damit fie Zeugniß für die Wahrheit ablegen können. Würden Sie auch glauben, wie unfere Feinde fagen, daß die Allianz ein Wort ift, welches nur ehrgeizige Bestrebungen verdeden soll? Das ware vielleicht in den alten Zuständen wahr gewesen; aber wie kann es sich jest um einige Privatinteressen handeln, wenn die civilifirte Welt in Gesahr ift?

"Es kann keine englische, französische, russische, preußische und öfterreichische Bolitik mehr geben, nur noch eine allgemeine Bolitik, welche für das Seil Aller gemeinschaftlich von den Boltern und von den Konigen anerkannt werden muß. Ich habe mich zuerft zu den Principten Bussand. befannt, auf beren Grundlagen ich die beilige Alliang geftiftet babe. Gine Gelegenheit hat fich bargeboten: ber Aufftand Griechenlands. fcbien nichts mehr in meinem Intereffe und in bem meiner Bolter gu liegen und ber öffentlichen Meinung meines Landes zu entsprechen, als ein Religionefrieg gegen bie Turfei; aber ich glaubte an bem Aufftand im Beloponnes bas revolutionaire Beichen zu erkennen und von biefem Augenblide an habe ich mich ber Ginmischung enthalten. Was hat man nicht gethan, um die Alliang aufzulofen? Man bat abmechfelnd versucht, mir Borurtheile einzuflogen, ober mein Gelbftbemußtfein zu verlegen; man hat mich offen beleidigt; man tennt mich febr ichlecht, wenn man glaubt, meine Grundfate rubrten nur aus meiner Gitelfeit ber, ober fonnten in gereigter Stimmung vergeffen werben. Rein, ich werbe mich nie von ben Monarchen trennen, mit benen ich mich verbunden habe. muß ben Ronigen gestattet fein, öffentliche Bundniffe gu ichließen, um fich gegen bie gebeimen Befellichaften zu vertheibigen. Bas fonnte mich in Berfuchung fuhren? Dabe ich Urfache, ju munichen, mein Reich ju vergrößern? Die Vorsehung hat mir nicht 800,000 Mann gur Berfügung geftellt, um meinen Chrgeiz zu befriedigen, fondern um die Religion, die Sittlichkeit und bas Recht zu beschüten und um die Principien ber Orbnung berrichend zu erhalten, auf welchen die menichliche Gefellichaft berubt."

Dieser für die Geschichte schätzbare Bericht stellt sowohl den Charakter des Kaisers Alexander, wie die Beweggründe, die ihn in seiner Bolitik bestimmten, ins Licht. Was im Uebrigen Rußland bei der Berhandlung in Berona ganz besonders interessirte, war die orientalische Frage und die Worte des Kaisers konnten die Art der Entscheidung derselben leicht voraussehen lassen.

Das Petersburger Cabinet forberte ben Divan auf, einen Bevollmächtigten auf ben Congreß zu schieden und legte durch sein Benehmen ben festen Entschluß an den Tag, die zu Gunsten der Griechen angekunbigten Bestimmungen in Ausschlurung zu bringen. Es verlangte, daß ihm die Pforte die Ernennung der Hospodare und die Käumung der beiden Fürstenthümer der Walachei und der Woldau durch die türkischen Truppen ofsiciell anzeige, und daß sie zu Gunsten des russischen Handels und aller anderen Nationen die vor dem griechischen Ausstand bestandene freie Schifffahrt auf bem Schwarzen Meer wiederherstelle, welche unter bem Borwand aufgehoben worden war, daß Rufland die griechischen Insurgenten unterfluße.

Die Pforte hatte erklärt, sie gestehe keiner Racht das Recht der Intervention zu und deshalb keinen Bevollmächtigten und nicht einmal eine Note an den Congreß geschickt; aber es lag im gemeinsamen Interesse, einen Bruch zwischen der Türkei und Rußland zu verhindern; auch vermied man, die Sache der Griechen in Betracht zu ziehen und als der Graf Metazas als Gesandter des hellenischen Senats in Ancona landete, erlaubte man ihm nicht einmal, nach Berona zu kommen. Das Resultat der Conferenzen von Berona, von denen Europa eine feierliche Entscheidung über Krieg und Frieden erwartete, war, Lord Strangsord, den englischen Gessandten in Konstantinopel, zu beauftragen, bei der Pforte von Neuem auf die Aussührung der Bestimmungen des Bertrags von Bukarescht zu dringen, ohne eine Erklärung über die Ausstührung und den Ausstand, die in ganz Europa so viel Theilnahme erweckt hatten, abzugeben.

Der Kaiser kehrte über Warschau nach St. Betersburg zuruck und von nun an nahmen die auswärtigen Beziehungen des russischen Cabinets einen entschieden antiliberalen Charakter an, während im Inlande die Censur verschärft wurde. Der Reisessend zeigte dem Grasen von Ressellende die Ernennung der Hospodare der Walachei und Moldau und die nahe bevorstehende Räumung dieser Provinzen an, verlangte aber dagegen seinerseits die Zurückgabe der affatischen Festungen, die vollständige Ausssührung früherer Verträge und endlich die Absendung eines russischen Ministers nach Konstantinopel. Der Kaiser besahl, darauf zu antworten, daß die alten Beziehungen erst nach vollständiger Beilegung aller zwischen den beiden Staaten freitigen Punkte angeknüpst werden könnten und außerdem mochten ihm damals die Angelegenheiten des Westens wichtiger scheinen, als die Verwickelungen im Orient.

## fünftes Kapitel.

Der Berein bes gemeinen Wohls bilbet sich von Neuem. — Seine vornehmsten Mitglieber. — Berschwörungen. — Sie werben burch ben plöglichen Tob bes Kaisers vereitelt. — Reise Alexanber's nach Taganrog. — Seine letten Augenblicke. — Entbedung ber Berschwörung im sublichen Ruplanb. — Berhaftung Pestel's und seiner Mitschuldigen.

Die Auflösung des Bereins des gemeinen Wohls war von Bestel und einigen seiner Freunde nicht ernst gemeint gewesen. Im Gegentheil schenkten sie einem Entschluß Beifall, der ihnen gestattete, den Berein durch Ausschließung der weniger thätigen und weniger entschlossenen Mitglieder frästiger zu organisiren. Bon da an wurde die Direction von Tultschin der kurzeste und gefährlichste Mittelpunkt der Berschwörung. Die Theorien Bestel's waren durch die hindernisse, welche ihre Ausschlung beständig sand, so unversöhnlich geworden, daß nun der Kaiser und die ganze kaiserliche Familie die ersten Opser der beabsichtigsten Revolution werden sollten.

Die vornehmsten Mitglieder der Berschwörung waren jest, außer Bestel und dem General-Intentanden Schuschnefski, der Fürst Bariatinski, die Obersten Awramoss vom Infanterieregiment Kasan und Wassili Dawydoss, der Hauptmann Iwatschoff, der Lieutenant Bassargin, der Oberchirurch Wolff, die Brüder Krukoss, der Fürst Sergei Wolsonski und endlich Sergei Murawiess Apostol.

Bwei in Kamenka und Wassillfoff niedergesetzt Ausschuffe correspondirten mit dem Directorium Tultschin, und gegen Unfang des Jahres 1823 begaben sich die Borsteher dieser Ausschuffe nach Kiew, um sich beim Directorium über die Beschluffe aufzuklaren, welche die Gesellsschaft fassen sollte.

Durch die Revolution in Italien und Spanien waren in der That die Berschworenen wieder auf den Blan eines Militairausstandes zuruckgekommen. Bestel theilte den Mitgliedern des Bereins die vornehmsten Artikel seines russischen Grundgesetzes mit, einer Bersassung, die einige Nehnlickkeit mit der der spanischen Cortes hatte, aber noch republikanischer war. Rach dieser ruffischen Conftitution sollte das Reich in mehrere große Provinzen getheilt werden, die nach Art der Bereinigten Staaten Rordameritas eine Conföderation von Republiten mit einem gemeinschaftlichen politischen Mittelpunkt bilden sollten. Den Uebergang von der absoluten Gerrschaft zu der neuen Berfassung, welche letztere zu ersetzen bestimmt war, sollte eine provisorische Regierung bewerkstelligen, deren Oberhaupt natürlicherweise Bestel war.

Bu jener Zeit war der Besuch des Kaisers dem neunten Armeecorps, welches in einem Lager bei Minst an der Beresina zusammengezogen war, officiell angezeigt worden. Das Insanterieregiment Saratoss besand sich bei diesem Corps und stand unter dem Besehl des Obersten Schweistofski, eines der Berschworenen. Der Geheimbund hielt diese Berhältnisse für äußerst günstig; Murawiess Apostol verständigte sich mit Bestusches Rumin, mehrere Officiere zu bewegen, sich als Soldaten zu verkleiden, damit sie sich des Kaisers und des Großfürsten Nikolaus, der ihn begleitete, bemächtigen könnten. Alsdann wollte man die Truppen zum Ausstand bewegen und nach Moskau marschiren; aber der Plan konnte keine ernsten Folgen haben und blieb ein bloßes Project.

Im Monat April 1824 glaubte man abermals, daß der Kaifer über das damals bei dem Dorfe Belaja Berkoff cantonirende britte Corps der ersten Armee Revue halten werde.

Bestel und Murawiess Apostol entwarsen nun den Plan, daß in derselben Nacht, wo der Kaiser in dem der Gräfin Branica gehörigen Schloß eintraf und in dem Augenblick, wo man die Bosten ablöste, die Berschworenen in den Pavillon, welchen der Czar bewohnte, eindringen und ihn entführen und selbst ermorden sollten, wenn er Widerstand leistete. Bu gleicher Zeit sollte Sergei Murawiess, unterstützt von den Chess der Negimenter Saratoss und Bultawa, einen Ausstand im Lager erregen und dann nach Mostau marschiren. Aber der Kaiser kam nicht nach Besaja Zerkoss und der Plan Pestel's mußte zum zweiten Male aufgeschoben werden. Unterdessen und während die Gesellschaft des Südens sich mit revolutionären Plänen beschäftigte, hatte sich auch in St. Petersburg wieder ein Berein zusammengefunden, und seine Bestandtheile waren, mit Ausnahme weniger Namen, dieselben, welche den Berein des gemeinen Wohls gestiftet hatten. Der Kürst Eugen Obolenski, der Oberst Nas

rischtin und der Rath Semenoff bilbeten in diesem Berein eine Art dirigirenden Triumvirats. Später, im Jahre 1823, trat Nifita Murawieff an die Spige; er wollte auch eine Constitution entwersen, die sich zwar in einigen Punkten dem russtischen Grundzeses Pestel's anschloß, aber doch die monarchische Form beibehielt. Bon diesem Beitpunkt an trat die Gesellschaft des Nordens, obgleich sie selbstkändig von der des Südens wirkte und anders constituirt war, in Berbindung mit der andern. Aber da sie nicht genau dieselben Tendenzen hatten, so konnte ein vertrautes Berhältniß nicht leicht bestehen bleiben. So schrieb Bestel an Nikita Murawiess: "Halbe Maßregeln taugen nichts; hier wollen wir reinen Tisch machen." Aber das Oberhaupt der Gesellschaft des Nordens wollte ihm nicht auf dieses Terrain solgen. Als jedoch gegen Ende 1824 der zur amerikanischen Schule gehörende Rilejess Vorstand wurde, nahm die Gesellschaft eine rein republikanische Tendenz an.

Unter der Obhut Rilejeff's wurde die Propaganda mit jedem Tage thatiger; fie wirkte durch Lieder, Zeitungen, Proclamationen und den Kateschismus des freien Mannes, die alle mit hilfe einer lithographischen Breffe heimlich gedruckt wurden.

Bestel sam jest nach St. Betersburg und beklagte sich in einer Conferenz, an der der Director Nilejess, Mathias Murawiess Apostol, und die Fürsten Trubestoi und Obolensti theilnahmen, über die Abweischungen zwischen den Bund des Südens leitenden Principien und den Grundsähen des Bereins des Nordens; dann schlug er die Verschmelzung der beiden Gesuschaften vor und der Borschlag fand Annahme. Da jedoch Nikita Murawiess nicht in der Sitzung anwesend war, so mußte Bestel sich den Tag darauf zu ihm begeben, um ihn womöglich für seine Plane zu gewinnen. Nikita mistraute den ehrgeizigen Absichten des republikanischen Obersten und wir sagten bereits, daß ihre politischen Biele in einem wesenklichen Punkte von einander verschieden waren.

Murawiess verlangte eine neue Berathung über ben Borschlag Bestel's und erklärte in dieser Conferenz, die Verschmelzung sei unmöglich, nicht blos wegen ber großen örtlichen Entfernung zwischen ben beiben Directionen, sondern auch, weil die Tendenzen der beiden Vereine zu verschieden waren. "Ich glaube, zu wissen," sagte Murawiess, "daß im Berein bes Subens Niemand Bestel zu widersprechen wagt, und ich

meinestheils bin fest entschlossen, nie das blinde Werkzeug einer Majorität zu werden, deren Beschlüsse mit meinem Gewissen in Widerspruch stehen." Diese Worte machten einen lebhaften Eindruck auf die Versammlung, Bestel mußte nachgeben und man beschloß, bis 1826 zu warten, wo die mit unumschränkten Bollmachten versehenen Deputirten zusammenkommen sollten, um sich über ein gemeinsames Princip und ein gemeinsames Oberhaupt zu besprechen.

Unterbeffen hatten Sergei Murawieff Apostol und Bestuscheff Rumin, in der Abwesenheit Bestel's, zwischen dem Ausschuß von Wassiloff und dem Bunde der vereinigten Slawen Berbindungen angelnunft.

In diesem Bereine sand Bestel neue Bundesgenossen. Diese Berbindung, im Laufe des Jahres 1823 in Bolhynien von einem Polen Namens Lublinsti und zwei Brüdern Borisoff, Unterlieutenants bei der Artillerie, gestiftet, beabsichtigte, durch ein Föderativband und unter einer republikanischen Bersassung acht slavische Länder, Russland, Bosen, Böhmen, Mähren, Dalmatien, Kroation, Ungarn und Serbien zu vereinigen. Die Namen dieser acht slavischen Staaten waren sogar auf ein achteckiges Siegel gravirt, mit dem alle von der Gesellschaft ausgehenden Schriften untersiegelt wurden. Der Berein bestand aus sechsunddreißig Mitgliedern, als ihn nach zweijährigem Bestehen Bestuschess Rumin entbeckte, der den Ausstrag erhielt, Unterhandlungen anzuknüpsen und eine Verschmelzung anzubahnen.

Bald erkannten in Folge wiederholter Conferenzen fämmtliche Mitglieder die Suprematie des Ausschusses von Wassiltoff an und leisteten bei ihrer Aufnahme den Eid, indem sie ein Peiligenbild küsten, welches Bestuschess am Salse trug. Die Berschmelzung war jest vollkommen; aber die Berschworenen erhielten zu derselben Zeit eine unerwartete Barnung, daß die russische Regierung ernstlichen Berdacht schöpfe. Der Obrist Schweitofski verlor plöglich den Besehl über das Regiment Saratoss, und diese Maßregel, die vielleicht ähnliche einleitete, brachte den Obristen zur Berzweiflung. Seine Mitschuldigen theilten seine Gefühle, theils aus persönlichem Interesse für Schweitofski, theils weil nun die Hossnung auf die Mitwirkung seines Regiments verschwand. Andere Obristen, auf welche die Berschworenen zählten, konnten ebenfalls plöglich durch eine ähnliche Maßregel getrossen werden, und im ersten Schrecken

war die Aufregung der Berschworenen so groß, daß sie auf der Stelle nach Kiew marschiren wollten, nachdem sie Emissaire zur Ermordung des Kaisers Alexander nach Taganrog geschickt hatten. Der Husarenobrist Artamon Murawiess bot sich sogar mit Brahlerei zu dieser abscheulichen That an. "Er soll nur durch meine Hand sterben!" schrie er in einer Conserenz des Bundes. Dennoch legte sich die Ausregung; die Ueberslegung machte sich geltend und man begriff, daß es klüger sei, die Entwickelung dieses großen und schrecklichen Drama's nicht auf diese Weise zu übereilen. Auch Schweikoski sprach in diesem Sinne und man setzte endlich den Ausbruch der Verschwörung auf den Monat Mai 1826 sest, wo ber Kaiser in Belaja Zerkoss über die Truppen Nevue halten sollte.

Aber die hand der Borsehung kam den Berschworenen von Tultschin zuwor und traf den vortrefflichen und unglücklichen Alexander Paulowitsch. Diese niederschmetternde Nachricht gelangte rasch zu ihnen und sand sie ganz unwordereitet. Wir mussen jedoch stets hervorheben, daß die Berschwörung keine Burzel im Boden selbst hatte. Ihr Leben war gewissermaßen ein kunftliches und zwar so sehr, daß, um die Treue und den Subordinationsgeist der Truppen wankend zu machen, man sie gröblich und beständig täuschen mußte. Die Berschworenen ergriffen alle möglichen Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen. Dennoch versprachen die Soldaten in ihrer naiven Unwissenheit nichts, als: "so lange es nicht gegen den Willen des Czaren sei."

Die Kaiserin Elisabeth (Louise Marie Auguste von Baden) war auf Anordnung der Aerzte nach Taganrog, in den süblichen Provinzen des schwarzen Meeres, gegangen, um dort ihre seit langer Zeit wankende Gesundheit wiederherzustellen. Der Kaiser sühlte sehr bald das Beralangen, sie zu besuchen und traurige Borahnungen schienen seine Abreise von Petersburg zu verdüstern. Bevor er seine Hauptstadt verließ, wollte er das Alexander Newski - Kloster besuchen und brachte von dort die tiesste Melancholie mit. Ahnte er vielleicht durch eine zeiner Eingebungen, mit welchen uns zuweisen die Natur begünstigt, daß kurze Zeit darauf ein unter den Schuß desselben Heiligen gestelltes Kloster seinen sterblichen Resten ein Obdach geben sollte? Die Reise ging glücklich und schnell von statten, aber ein Komet glänzte am Himmel und der Kaiser sagte eines Abends zu seinem alten und treuen Kutscher: "Iha, hast Du den Stern

gefeben, und weißt Du, daß er immer großes Unglud prophezeit? Der Bille des herrn geschebe!"

In Taganrog angetommen, ichien fich Alexander Anfange nur mit ber Befundheit ber Raiferin gu befchaftigen, Die fich nach ber Ausfage ber Merzte unter bem Ginfluß bes beilfamen Rlimas mit jedem Tage befferte. Mlebann befchloß er einen Ausflug nach ber Rrim. Derfelbe follte fiebzehn Tage bauern und bie Schonbeit ber Jahreszeit verfprach, fie angenehm zu machen. Der Raifer brach am 10. November von Taganrog auf; er reifte abmechfelnd im offenen Bagen und gu Pferbe. Die gange Reife ichien ihm burch die Reuheit der Umgebung großes Bergnugen zu machen. Er befuchte nach ber Reihe Alupta, Balatlava, Sebaftapol, Rosloff, Berefop und Mariopol. In Mariopol fühlte Alexander bie erften Schauer eines Bechfelfiebers, bas, verbunden mit einer gaftrifchen Störung, Die lebhafte Mufmertfamfeit bes englischen Leibargtes bes Raifers. Gir James Bplie, erreate. Er magte, einige Ratbichlage ju geben; aber ber Raifer antwortete ibm immer lachelnd: "Ich brauche weder Sie noch Ihr Latein! ich weiß mich felbft am Beften zu behandeln; übrigens vertraue ich auf Gott und meine gute Constitution." Und auf die ferneren Bitten Bylie's wiederholte der Raifer ftets: "Dein Leben liegt in Gottes Sand; nichts fann mich dem mir vorbehaltenen Schictfale entziehen; alfo fprechen Sie mir nicht von Argneien, benn ich glaube nicht baran." Um 17. November war er wieder in Taganrog und zwei Tage barauf nahm bie Unpaglichkeit gang ben Charakter eines Nervenfiebers an.

Dennoch befahl der Kaiser, der seinen Zustand nicht für gefährlich hielt, am 21. dem Fürsten Wolkonski, der Kaiserin - Mutter durch eine Depesche von seiner Krankheit Nachricht zu geben; am 23. befahl er dem General Diebitsch, dasselbe an den Großfürsten Konstantin, der sich damals in Polen befand, zu schreiben. Bom 22. dis zum 26. wiederholten sich die von Ohnmachten begleiteten Fieberanfälle so oft und schwächten den Kranken so sehr, daß er das in seinem Arbeitscabinet ausgestellte Sopha, auf dem er gestorben ist, nicht mehr verlassen konnte. Der General-lieutenant Graf Witt, der den Oberbesehl über die in Kleinrußland colo- nisitren und cantonirenden Reiterregimenter führte, war in Taganrog angekommen: Ein Agent, welcher sich in die Verbindung eingeschlichen,

hatte ihn von dem Borhandensein und dem 3med der Berschwörung voll-Bereits vor einigen Monaten war bem Raifer fommen unterrichtet. burch einen gewiffen Sherwood, einen Englander von Geburt und Unteroffizier im dritten Uhlanenregimente, eine erfte Enthullung gemacht worben. Diefer Mann hatte mitgetheilt, daß in einigen Corps ber erften und zweiten Armee einzelne Mitglieder einer geheimen Gefellschaft, Die mit jedem Tage gabireicher murden, auf den Umfturg der faiferlichen Regierung binarbeiteten und hatte um Erlaubniß gebeten, fich nach Ruret begeben ju durfen, um fich mit einem der Chefe in Berbindung ju fegen, indem er badurch mehr zu erfahren hoffte; eine Folge davon mar mahrscheinlich die plogliche Entfernung des Oberften Schweitofofi, ber, wie wir fcon mittheilten; des Commando's feines Regiments enthoben wurde. Der Raifer mußte alfo vollkommen, mas die Berichworenen porbatten und tannte bie blutigen Mittel, welche fie ju ergreifen gedachten. war der bittere Relch, ber feinen letten Tagen vorbehalten mar. vom General von Bitt gebrachten Rachrichten, die man ibm nicht verbeimlichen fonnte, vermehrten noch ben Seelenschmerz und ben Lebensüberdruß, ber ibn feit einiger Beit erfüllte. Als der Doctor Bylie auf die Anwendung gewiffer Mittel brang, die er ihm vorschlug, fagte Alexanber: "Mein Freund, Sie muffen fich mit meinen Rerven beschäftigen; diese find in schrecklicher Unordnung." - "Uch," gab der Urzt gur Antwort, "das tommt bei den Konigen baufiger vor, als bei andern Menichen." - "Ja," entgegnete lebhaft der Raifer; "aber ich besonders habe viele Feinde dafür, und im gegenwärtigen Augenblide mehr als je." Tage barauf, als bie geiftige Aufregung icon an bas Delirium grenate, rief der Caar, indem er dem Arat einen Blid voll Entfegen gumarf: "Uch! mein Freund, mas fur eine That! was fur eine fcpredliche That!" Spater wiederholte Alexander noch mehrere Male: "Die Undantbaren, die Babnfinnigen !"

Als man diesen an den außersten Grenzen des Welttheiles in der Einsamkeit stattgefundenen Todesfall vernahm, glaubte ganz Europa in der ersten Bewegung seines schmerzlichen Erstaunens, der Kaiser Alexander sei an Gift gestorben. Die Berhaltnisse, unter welchen dieses historische Ereigniß stattsand, konnten allerdings einer solchen Vermuthung einigen Raum geben. Unterdessen ist die Wahrheit bekannt geworden,

und der Gedanke an einen Meuchelmord kann gar nicht mehr in Betracht kommen. Aber die letten Stunden Alexander's waren von der Entbedung der Militairverschwörung, die zugleich gegen ihn und gegen die Berfassung des Reichs gerichtet war, vergistet. Zum Glud für ihn hatte die Borsehung ihm eine jener Gestalten zur Seite gestellt, welche der himmel bestimmt zu haben scheint, den schmerzlichen Uebergang aus der Welt des Menschen in die Welt Gottes zu erleichtern, einen jener Charaftere, die durch ihre hingebung und Einsachheit so rührend sind, ewig bewundernswürdige Typen driftlicher Selbstverleugnung und Sanstmuth.

Die Kaiferin Elisabeth, obgleich selbst fehr leidend, verließ den hohen Kranken keinen Augenblick; sie widmete ihm bis zum Ende die sorgelichste Pflege und drückte ihm fromm die Augen zu. Am 30. November, am Todestag des Kaisers, schrieb sie an die Kaiserin-Mutter Maria Federowna: "Unser Engel ist im himmel." Fünf Monate später sollte sie ihm nachfolgen.

Bir sagten früher, daß die Nachricht von dem Tode des Kaisers die Berschworenen überraschte und beunruhigte; sie entwarsen jedoch alsbald einen neuen Operationsplan. Am 13. Januar 1826 sollte das von Pestel besehligte Regiment Wiatsa sich nach Tultschin begeben, dem Hauptquartier der zweiten Armee, wo jedes Regiment nach der Reihe Dienst hatte. Man verabredete sich, den General Wittgenstein nebst seinem Generalstadschef Kisselst zu verhasten, aber ihn nicht zu ermorden, denn er war sehr beliebt; dagegen sollten alle übrigen Generale und Obristen, die sich nicht der Verschwörung angeschlossen hatten, ohne Erstermen niedergemacht werden. Alsbann wollte man nach Kiew marschiren, um zur ersten Armee zu stoßen und mit ihr zu fraternisiren und hierauf den Kaiser für abgesetzt erklären.

Aber der Fürst Wolfonski und der General Diebitsch hatten die Depeschen geöffnet, welche der Kaiser nicht mehr lesen konnte; Diebitsch zögerte keinen Augenblick, alle Besehle zu ertheisen und alle Maßregeln zu ergreisen, welche unter so kritischen Umftänden erforderlich waren. Der Generaladjutant Tschernitschess reiste auf der Stelle nach Tultschin und Kiew, wo er sich mit dem Grasen Wittgenstein, dem Oberbesehlschaber über das zweite Armeecorps, besprach. Zwei Corpsansührer, unter andern der Oberft Pestel, nebst einer großen Anzahl Ofsiciere niederen

Ranges, wurden auf der Stelle verhaftet. Diese Berhaftungen fanden am 26. December statt und an demselben Tage, ber die hoffnungen der Gesellschaft des Sudens zum Theil vernichtete, brach in St. Petersburg ein von dem Bunde des Nordens geleiteter blutiger Auffland aus.

## Sechstes Kapitel.

Die vom Kaiser Alexander dem Staatsrath anvertraute Urkunde. — Ihr Inhalt. — Schriftliche Thronentsagung des Großsürsten Konstantin. — Er erneuert sie. — Aufstand in St. Petersburg. — Berschiedene Episoben. — Haltung des Kaiser Nikolaus. — Der Aufstand wird durch Gewalt unterbrückt.

Die Thronfolge in Rußland gebührte von Naturs und Rechtswegen bem Großfürsten Konflantin; nur eine Entsagung seinerseits konnte die Wirkungen des 1797 vom Kaiser Paul erlassenen und 1807 vom Kaiser Augender bestätigten pragmatischen Statuts abändern. Kaum war die Nachricht von dem Tode des Kaisers in Petersburg eingetrossen, so erschien der Großfürst Nikolaus vor dem Senat, um seinem Bruder als dem legitimen Erben den Eid der Treue zu leisten. Nikolaus Paulowitsch mußte jedoch wissen, daß Kaiser Alexander der Obhut des Neichsraths ein verstegeltes Document übergeben hatte, und daß dieses geheimnißvolle Document die Erbsolge auf dem Throne der Nomanoss unwiesderrussich regelte. Das Paquet war mit dem kaiserlichen Siegel gestegelt und trug von der Hand des Kaisers die Ueberschrift: "Im Neichsrath auszubewahren, dis ich anders besehle, aber im Falle meines Todes in außerordentlicher Sitzung zu erössnen, ehe etwas Anderes vorgenommen wird."

Der Reichsrath, von feinem Prafidenten, dem Fursten Wassilsewitsch Lapuchin, zusammenberusen, glaubte, vor Allem streng den Besehlen des Kaisers nachkommen zu muffen, und der Furst Lapuchin brach das Siegel in außerordentlicher Sigung. Das Paquet enthielt drei Actenstücke von der allergrößten Wichtigkeit: das Eine war ein Manisest des Kaisers Alexander, geschrieben und unterzeichnet Zarstoe-Selo am 28. August 1823; bas zweite ein Brief bes Großfürsten Konstantin aus St. Betersburg vom 26. Januar 1822; bas britte endlich die Antwort bes Kaisers auf diesen Brief seines Bruders, aus dem wir einige sehr merkwürdige Stellen mittheilen muffen.

"Da ich weiß," schreibt Konstantin, "daß ich weder Geist, Talente, noch Kraft genug besiße, um zu der souverainen Würde erhoben zu werben, auf die ich durch meine Geburt Anspruch zu machen berechtigt bin, so bitte ich Ew. Kaiserl. Majestät, dieses Recht auf Denjenigen zu übertragen, dem es nach mir zusommt, und auf diese Weise die Stabilität des Reichs für immer zu sichern. Was mich betrist, so gebe ich durch diese Entsagung der Verpslichtung, die ich freiwillig und seterlich bei Gelegenheit meiner Scheidung von meiner ersten Gemahlin übernommen habe, eine neue Bürgschaft und Kraft. Alle Verhältnisse meiner gegenwärtigen Stellung bewegen mich jeden Tag mehr zu diesem Schritt, welcher dem Reiche und der ganzen Welt die Aufrichtigkeit meiner Gesinnungen beweist."

Folgendes waren die wesentlichen Bestimmungen des kaiserlichen Manisstelles: "Erstlich, der freiwillige Schritt, durch welchen Unser jüngerer Bruder, der Casarewitsch und Großfürst Konstantin seinen Rechten auf den Thron aller Reussen entsagt, ist und bleibt sest und unwiderrusslich. Gedachte Entsagungsurkunde wird, damit ihre Notorietät gesichert ist, in der großen himmelsahrtskirche in Moskau und bei den drei höchsten Behörden Unseres Neichs, der heiligen Synode, dem Neichsrath und dem dirigirenden Senat, niedergelegt; zweitens, in Folge dieser Bestimmungen und gemäß dem strengen Wortlaut der Acte über die Thronsolge, wird Unser zweiter Bruder, der Großfürst Nikolaus, als unser Erbe anerkaunt."

Wir wiederholen, es scheint fest zu stehen, daß der Großsurst Rifolaus in alle diese Einzelheiten vollkommen eingeweiht war, als er seinen Bruder als Kaiser proclamirte. Bergebens brangen die Mitglieder bes Reichsraths in ihn, und das war ihre Pflicht, indem jeder Zweisel durch die ausdrücklichen Worte des Manisestes gehoben war. Aber der Großfürst wiederholte ihnen beständig: "Ich will nicht auf Kosten meines ältern Bruders Kaiser werden. Benn der Großsurft Konstantin bei seiner Entsagung bleibt und wiederholt den Willen ansspricht, seine Rechte aufzugeben, alsdann und nur alsdann übe ich die meinigen aus, indem ich die Krone annehme."

Ueber diesen auf den ersten Anblick sellssam erscheinenden Entschluß hat sich der Kaiser in dem bei seiner Thronbesteigung erlassenen Maniseste selbst erklärt. Man liest in demselben: "Bir suchten lediglich das die Thronfolge ordnende Geset vor jeder Berletung zu schützen, die Loyalität unserer Absichten in helles Licht zu setzen und unser geliebtes Baterland selbst nicht einen Augenblick über die Berson seines legitimen Beherrschers in Ungewißheit zu lassen. Diesem in der Reinheit unsers Gewissensteller vor Gott, der in alle Gerzen sieht, gefasten Entschluß, hat unsere vielgeliebte Mutter Ihre Majestät die Kaiserin Marie ihren Segen ertheilt."

Der Reichsrath, ber Senat und bie beilige Synobe, Die brei bochften Beborben bes Reichs, leifteten nun bem Cgar Ronftantin ben Gib ber Treue. Die Regimenter ber Garbe wurden ebenfalls aufgeforbert, bem neuem Berricher Treue ju fdworen. Die Rachricht von bem Tobe Alexander's war am Abend bes 7. December in Barichau eingetroffen. Der Cafaremitich Ronftantin, bei bem fich gerade beffen jungerer Bruder ber Groffurft Dichael befant, fchrieb am 8. December an bie Raiferin Marie, erinnerte fie an die fruber von ibm unterschriebene Entsagungeurfunde, und beftätigte fie in ihrem gangem Umfange. Der Groffurft Michael tam am 13. December in Betereburg mit biefer Depefche an, beren fo flarer und bestimmter Inhalt Die faiferliche Familie in große Unruhe verfette. Dennoch blieb Ritolaus Baulowitsch fest bei feinen erften Entichluffen; er bat fogar ben Großfürften Dichael, auf ber Stelle nach Barfchau gurudgutehren, um feinem Bruder mitgutheilen, bag er auf feinem Entichluß bestehe, und von ihm eine neue und ausbruckliche Erklarung feiner Billensmeinung verlange. Der Groffurft Dichael reifte fofort ab; bie bruderliche Bingebung, von der er bis in die letten Tage feiner Laufbahn fo viele Beweife gegeben bat, verließ ihn bei biefer feierlichen Gelegenheit nicht. Aber er hatte nicht nothig, gum zweiten Mal breihundert Stunden gu burchreifen; benn ichon in Dorpat traf er einen Courier bes Cafarewitich mit einer bestimmten und fategorischen Antwort beffelben auf ben Brief bes Fürften Lapuchin, bes Prafibenten bes Reichsrathe.

Um 24. December nahm ber Groffürft Ritolaus endlich bie Rrone an, welche ihm immer von der Borfehung bestimmt gewesen gu fein schien. Das Interregnum hatte brei Bochen gebauert, und bas mar eine lange Beit unter den fritischen Berhaltniffen, in benen fich Rugland befand. Die Depefchen aus Taganrog enthielten bie traurigen Rachrichten, welche ber General von Witt an bas Sterbebett bes Raifers gebracht hatte und ben von Diebitich bem Generaladintanten Ticherniticheff ertheilten Auftrag. nach Riem zu reifen und ben Oberften Beftel zu verhaften. Man furche tete eine Bewegung in Rleinrufland, abnte aber nicht, daß bie Sauptftadt felbft von einem naben, bewaffneten Aufstand bedrobt fei, ale in ber Racht vom 25. December und in bem Augenblid, wo ber Reicherath gufammen. tam , um bem neuen Caaren Treue gu fchworen, ein Brief vom Unterlieutenant Roftoffoff die Rachricht brachte, daß die Regimenter der faiferlichen Barbe feit zwei Tagen von Berschwörern bearbeitet murben. faßte nun ben Befchluß, die Gibesleiftung am 26. frub in ber Ca. ferne jebes Regiments ftattfinden zu laffen und von einer allgemeinen Revue über die Truppen abzusehen. Die Leibgrenadiere, beren Treue man in Berbacht batte, murben von ber Bache im Bintervalaft abgeloft und burch eine Abtheilung bes Regiments Finnland und bas Bataillon ber Garbefappeure erfett. Balb hatten alle Sicherheitsmaßregeln, Die zwei Tage vorher nuplos ericbienen waren, bie fich aber burch bie nachfolgenben Ereigniffe nur ju febr rechtfertigten, ben Palaft vor einem Bandftreich fichergestellt. Die Berichworenen bagegen, ale fie von ben Enthullungen Roftoffoff's borten, riefen aus: "Jest ift die Scheibe weggeworfen : wir fonnen unfere Gabel nicht langer verbergen !

Wir haben erzählt, daß Rilejess, der Fürst Obolensti und Sergei Trubestoi die drei vornehmsten Saupter der Gesellschaft des Nordens waren. Unter die Berschworenen zweiten Nanges bemerkte man Alexander Bestuckess, Stadscapitain der Garde-Oragoner, von dem wir schon gegesprochen haben; den Obristlieutenant Batentoss, einen unternehmenden und ehrgeizigen Charakter; den Hauptmann Jakubowitsch, einen wilden Menschen von beschränktem Geiste, dessen size die Ermordung des neuen Ezaren war und der, als er den Tod Alexander's ersuhr, Rilejess anschrie: "Der Kaiser ist todt; Ihr Andern habt ihn mir genommen!" den verabschiedeten Lieutenant Beter Kachossi und den Oberst Bulatoss, Commandanten des

sechsten Zägerregiments, einen energischen und leidenschaftlichen Charafter. Um dem Unternehmen Einheit zu geben, hatte man den Entschluß gefaßt, einen Dictator zu ernennen, und die Wahl siel auf den Fürsten Trubegkoi, einen Mann mit einem berühmten Namen, aber einem schwachen und surchtsamen Charafter, der in diesen ernsten Berhältnissen ein Spiel seiner eigenen Musion und der Dupe geschickter und entschlossener Berschwörer, die sich seines historischen Namens bedienten, um ihrer Unternehmung mehr Glanz zu geben, gewesen zu sein scheinten, um ihrer Unternehmung mehr Glanz zu geben, gewesen zu sein scheinte. "Bir haben ein vortresstliches Oberhaupt gewählt", sagt Nilejess am Abend des 25. Decembers. "Ja," entgegnete Zakubowitsch ironisch, indem er auf den hohen Wuchs des Fürsten Trubegtoi anspielte, "ja, er ist ein großer Mann!"

Unterdeffen zwangen bie Ereigniffe die Berfchworenen, einen fofortigen Entschluß zu faffen. Man mußte entweder auf ber Stelle bandeln, ober die Ausführung der Berfchwörung aufgeben. Der 25. verging mit Berhandlungen und ba am Abend bes letteren Tages ein Mitglied ber Gefellichaft bes Gubens, ber erfte Procurator bes Senats, Rrafnofupfi. verrieth, daß ber große Rath auf ben nachften Tag in ben Winterpalaft gur Gibesleiftung aufammenberufen fei, fo fonnte fich Jeber fertig machen. au bandeln. Ale Borfpiel zu bem verhängnifvollen Tage verbreiteten Urbufoff, Lieutenant bes Marinetrains, ber gurft Schtichepin Roftofefi und Michael Beftuscheff, ber Bruder Alexander's, falsche Radrichten. Um bie Bemuther der Truppen leichter irre gu führen, fagten fie, daß die Truppen einen ungefetlichen Gib fcmoren follten, und bag ber Cafaremttich Konstantin, weit entfernt, die Krone auszuschlagen, vielmehr an der Spite ber erften Urmee nach Betereburg marfcbire, um fie wieder in Befit gu Beftandig feben wir diefelbe Berfahrungemeife und Diefelben Mittel wiedertehren, begleitet von der Lift, welche ein Beichen ber Schmache ift; aber diese geschickt verbreiteten Beruchte machten bennoch auf Die Truppen einen unermeglichen Gindrud. Mehrere Compagnien des Regimente Mostau, aufgeregt burch die Borte Alexander's und Michael Beftuscheff's, fturgten in die Magagine bes Regiments, um Patronen gu bolen; ein Abjutant, der im Namen des Generalmajore Friedrichs, Dberftcommandanten bes Regiments, ben Officieren befahl, fich auf ber Stelle jum General ju begeben, murbe von bem Furften Schtichepin Roftofeti mit Beftigkeit gurudgewiesen, und als Friedrichs felbft tam, fturgte ber

Fürst auf ihn zu und verwundete ihn mit dem Sabel, während Alexander Bestuscheff mit der Pistole nach ihm schoß. Der General siel, am Kopse getrossen. Man hat behauptet, er habe dem Kaiser an dem schrecklichen Tage des 26. December das Leben gerettet, aber dies ist ein Irrthum. General Friedrichs, der das Bewußtsein versoren hatte, wurde sosort nach seiner Wohnung gebracht; er konnte daher keinen thätigen Antheil an den weiteren Ereignissen dieses Tages nehmen.

Endlich brangen die Compagnien, trot der Bemühungen des Obersten von Adlerberg und des Fürsten Lieven, aus ihren Casernen heraus und wendeten sich mit dem Geschrei: "Hurrah, Konstantin!" nach dem Senatsplat. Der Sammelplat war hinter der Statue Peter's des Großen. Bald stellten sich einige Compagnien der Leibgrenadiere und ein Bataillon Gardemarinetruppen neben diesen Abtheilungen des Regiments Mostau aus. Ausgeregt von dem Rusen, "Es lebe Konstantin!" sing die ansangs beunruhigte und überraschte Bevölkerung an, sich der Gruppe Soldaten zu nähern und ihre Haltung zeigte, daß sie sich für den Ausstand, wenn er einige Aussicht aus Erfolg bekam, erklären würde.

Wer den Schauplat dieser großen und traurigen Ereignisse besucht hat, bei dem wird die Erzählung mehr als doppeltes Interesse erregen. Man muß den ungeheuren Platz zwischen dem Gebäude des Senats und der Admiralität gesehen haben: auf der einen Seite schließtihn die prächtige Isaakstirche ab; auf der anderen össnet er sich auf die Kais der Newa und die Brücke, welche über das breite Bett dieses Stromes sührt, und verlängert sich enblich bis zum Winterpalast und der Alexandersäule, die damals noch nicht stand. Die Menschen und selbst die Massen erscheinen in kleinlichen Berhältnissen inmitten dieser ungeheuren Nrena, wo sich jett so viele Leidenschaften entsesseln sollten. Der Czar Risolaus aber zeigte sich unter diesen Verhältnissen groß wie ein Riese und die Wahrheit und die Geschichte sind diese Huldigung einem Fürsten schuldig, den man so oft und manchmal so lächerlich verleumdet hat.

Wir haben berichtet, daß mehrere Compagnien der Leibgrenadiere sich den ersten der hinter der Bildsaule Peter's des Großen versammelten . Insurgentenhausen angeschlossen hatten; das Negiment hatte anfänglich dem Czar Rifolaus Treue geschworen; aber als der Lieutenant Suthoff ihm mittheilte, daß mehrere andere den Cid verweigert hatten und bestrußland.

waffnet auf bem Senatsplate ftunden, riefen die schon durch die Worte bes Unterlieutenants Roschernikoff halbwankend gewordenen Grenadiere: "Wir wollen uns ihnen anschließen und unfere Flinten saden, " und trot der Bemühungen des Obersten Sturler eilten die meisten Compagnien nach dem Plate.

Einige gingen unter der Leitung des Lieutenants Bonoff über die gefrorene Newa und wendeten sich nach der Festung, in der hossinung dort Einlaß zu sinden, aber die Thore wurden bei ihrer Annäherung gesperrt. Run ging das Detachement sosort wieder über den Fluß zurud und wendete sich gegen den Binterpalast, dessen nich durch einen Handstreich bemächtigen zu können hosste; man sah sich aber auch hier getäuscht; denn der Balast war zu gut bewacht, als daß ein solcher Uebersall hätte etwas Ernstliches erreichen können. Panoss mußte nun nach dem Senatsplaße zurücksehren, wo die Gardemarinetruppen, die sast alle für die Verschwörrung gewonnen waren, sich unter Arbusoss, Ritolaus Bestuschess und Kaschofsti eingesunden hatten.

Unterdessen hatte der Kaiser, nachdem er, gegen els Uhr früh, die ersten Berichte der Generale Woinoss und Neibhardt erhalten hatte, daß die Eidesleistung in den meisten Casernen ohne Störung vorübergegangen sei, bald erfahren, daß man die reitende Artillerie in ihrem Quartiere habe consigniren muffen; dann gegen ein Uhr Mittags, daß das Regiment Moskau und mehrere Compagnien der Leibgrenadiere in offenem Aufstand auf dem Senatsplat versammelt waren.

Sein Entschluß war sehr balb gefaßt. Wie sein Bruber, Mexander, ist der Raiser Rikolaus aufrichtig religiös; er glaubt an die Rission, welche ihm die Borsehung zugetheilt hat und schöpft aus dieser innigen Ueberzeugung eine unendliche Kraft. Er eilte zu der jungen Alexandra, brachte sie in die Kapelle des Balastes, umarmte sie und schied, nachdem er seinen damals achtjährigen Sohn den sinnländischen Jägern übergeben hatte, welche dieses kostbare Pfand bis auf den letten Blutstropfen zu vertheidigen schworen.

Alexis Orloff, Obrift der Garde zu Pferde, war an der Spige einiger Schwadronen herbeigeeilt, die er dem Palast gegenüber, dort, wo sich jest die dem Andenken Kaiser Alexander's gewidmete Saule erhebt, aufgestellt hatte. Bugleich wurden zwei Bataillone Preobraschenski und die Gre-

nadiere Paulowöki herbeigerusen. Dann stellte sich der Kaiser, nachdem er einen prüsenden Blid auf den damals noch mit Schnee bedeckten Plat geworsen, an dessen Außerstem Ende sich verwirrtes Geschrei hören ließ, an die Spise des ersten Bataillon Preobraschenski, und rückte gegen die Aufrührer vor: "Guten Tag, meine Kinder!" rief er, nach altem russischen Brauch, der ersten Abtheisung der Truppen zu, die sich gegen die Rebellen in Bewegung seste. "Hurrah, Konstantin!" entgegneten die Soldaten. "Ihr irrt Euch im Wege", entgegnete darauf mit bewunderswürdiger Kaltblütigsteil der Kaiser; "Euer Plat int dort unten bei den Verräthern!"

Es galt rafch, und fraftig zu handeln, wenn fich ber Aufftand nicht in ben Reihen der getäuschten Soldaten weiter verbreiten follte. Mit dem Rufe : "Es lebe Ronftantin!" vereinigten die Berichworenen ber Gefellichaft bes Gubens ben Ruf: "Es lebe die Conftitution (Hurrah, Constitutzia!)" Aber biefen leteren Ruf verftanden die Soldaten nicht. "Ift das die Frau Ronftantin's"? frugen fie verwundert. So tonnte, wie wir ichon auseinandergefett haben. Diefe auf Sand gebaute Berichwörung nur in einem traurigen Dieverftand. niß endigen. Dennoch blieb die Thatfache bes materiellen Biderftandes befteben; ein ernftlicher Rampf hatte fich entsponnen und es handelte fich barum. rafch mit einer Janiticharenemporung fertig zu werben. Der Raifer zeigte babet große Mäßigung und Menfchlichfeit. Der Graf Milorado: witfch, Statthalter von St. Betersburg, erhielt Befehl, fich gu ben Aufrührern zu begeben und einen letten Berfuch zu machen, fie gum Geborfam und zur Bflicht gurudauführen. Der tapfere Beteran beeilte fich, ju geborden und begab fich, mit einem leiber unbegrundeten Bertrauen auf feine Beliebtheit bei ben Truppen, nach ber Bilbfaule Beter's bes Groffen. Er versuchte, die Anführer angureden, aber muthendes Befdrei übertaubte feine Borte; Oboleneti brachte ihm einen unfichern Stof mit bem Bajonnete bei und Rachofeti fcof feine Biftole auf ihn ab, worauf ber General tobtlich verwundet binfant.

Die revolutionaren Bersuche sehen fich alle einander ahnlich. Auch Frankreich ift Zeuge gewesen und nur vor zu kurzer Zeit, als daß die traurige Erinnerung fich verwischt haben sollte, daß alte Beteranen, die in zwanzig Schlachten gesochten hatten, im Baterlande von der Sand eines Franzosen sielen und beklagten, daß nicht wenigstens eine fremde Sand ihnen ben Todesftreich gab.

Die Aufrührer hatten versucht, in den Senatspalaft, an den sie sich lehnten, zu dringen; aber die aus finnländischen Jägern bestehende Wache war von einem jungen Officier von Berdienst und Muth, dem Lieutenant Raffatin, besehligt. Er hatte seine schwache Truppe unter dem Gewölbe des Eingangsthores des Palastes ausgestellt, widerstand zwei Stunden lang, wies alle Bersuche der Empörten des Regiments Mostau zurud und blied herr des Postens, den er zu vertheidigen hatte.

Unterdessen hatten das Gewehrfeuer, und der Fall des Generals Miloradowitsch den Pobel im Kastan auch in Aufregung versetzt. Er sammelte sich immer zahlreicher um die Aufrührer und mischte schon sein verwirrtes Geschrei in den Aufein: "Es lebe Konstantin"! Der Kaiser, umgeben von dem größten Theil der Garderegimenter, konnte jetzt durch eine kräftige Handlung dem Ausstand ein Ende machen. Der Großfürst Michael, der erst an diesem Worgen in St. Betersburg eingetrossen und an diesem Tage seinem Bruder unermessiche Pienste leistete, bat ihn, die dazu nöthigen Besehle zu ertheilen. Aber der Kaiser wollte erst alle Mittel der Ueberredung erschöpsen. Er glaubte, die Religion werde auf die Truppen einen heilsamen Einsluß ausüben und der Metropolit von St. Betersburg wurde in aller Eile herbeigerusen. Die Erscheinung dieses Greises, der in der Hand das Kreuz hielt und den der Metropolit von Kiew und eine große Anzahl von Popen begleiteten, war ganz dazu geeignet, einen tiesen Eindruck aus die Berschworenen hervorzubringen.

Aber dennoch hatte der Bersuch keinen Erfolg; die Aufregung der Truppen war zu groß. Der alte Seraphim wurde mit Gewalt zuruck-gestoßen, troß seiner ehrwurdigen weißen haaren. Trommelwirbel überstönte seine Stimme und bald mußte er sich zuruckziehen.

Jest endlich befahl der Kaiser der Garde zu Pferde und der Nobelsgarde den Angriff, um die um die Bilbsaule Beter's des Großen zusammengehäusten Massen zu zerstreuen. Der Angriff fand statt. Schtschepin Rostossti befahl den Aufrührern, Feuer zu geben. Dem Obersten Welho wurde der Arm zerschmettert; General Woinoss, auf den Kuchelbecker aus unmittelbarster Nahe zielte, verdantte sein Leben nur einem Zusall und Oberst Sturler siel wie General Miloradowitsch von der Hand Rachossti's.

Diefer fraftige Biderftand ber Aufruhrer bauerte ichon mehrere Stunden und die Sachen waren fest auf bem Buntt angefommen, wo man ber Rebellion burch einen entscheibenden Schlag ein Ende machen mußte, wenn fie fich nicht auf ber Stelle weiter verbreiten und fiegen Die Befe des Bolts, unter die man Branntwein vertheilt hatte, hatte fich hinter den Emporern versammelt, und antwortete mit verwirrtem Gefdrei auf ihren Ruf nach der Constitution. Man fuhr mehrere Gefoube an ber Ede ber Boulevarde ber Abmiralitat auf. wurden die Aufruhrer aufgefordert, und bann erhielten fie eine erfte Labung; als diese aber nicht die erwartete Wirfung hervorzubringen ichien, verbreiteten zwei Rartatichensalven Berwirrung und Tod in ben Reihen ber Aufrührer. Ihre Colonnen loften fich auf und verbreiteten fich fluchtend über die geräumigen Rais ber Rema. Mehrere fuchten eine Buflucht in Baffili Oftroff; aber die Robelgarde holte fie febr bald ein und machte mahrend ber Niederlage biefes gefahrlichen Aufftandes, eine Angahl Gefangene. Einige Augenblide bevor bas ichwere Gefchutz gegen die Aufrubrer bonnerte, mar die Raiferin burch eine Botichaft bavon benach. richtigt worden, bamit ihre Ueberraschung nicht gu schmerglich fei: gartliche Aufmertfamteit bes Raifers gegen eine Furftin, Die fich in Diefen fcredlichen Berhaltniffen als eine fo murdige und helbenmuthige Lebensgefährtin gezeigt hatte. Nachbem ber Czar fogufagen ben letten Seufzer bes fterbenden Generals Miloradowitich gebort hatte, febrte er in ben Balaft gurud. "Belder Regierungsanfang!" rief er feiner Bemablin entgegen, die fo fruhzeitig alle Schmergen ber bochften Stellung auf Erden foften follte.

Mehrere Truppencorps blieben unter den Waffen und bivouakirten während der auf diesen schrecklichen Tag solgenden Nacht um große Feuer, während Cavalerieabtheilungen durch die Straßen der Stadt patrouilslirten; aber überall herrschte wieder die gewöhnliche Ordnung und Ruhe.

Das war ber Ausgang dieses Aufftandsversuchs, in welchem man, außer bei den Führern selbst, nur schwer den Einstuß freisinniger Ideen wird entbeden können. Wir werden später erzählen, was aus den Führern wurde, von denen sich Einige während des Kampses ein wirklich schmach-volles Benehmen zu Schulden kommen ließen; ein Benehmen, das sie

nur unvolltommen vor ben Folgen ihres politifchen Leichtfinnes ichuten tonnte. Man wird bis zu einem gemiffen Grabe begreifen, bag in einer großen, auf Diefe Art revolutiongire Bewegung wenig vorbereiteten Stadt, und tret ber wirklichen Rrafte, welche biefe Berfchworung aus ber Babl und ber boben Stellung ihrer vornehmften Unftifter fcopfte, Die Maffen, bas nothwendige Element jeder Revolution, fich nicht ploplich auf eine Beife erhoben baben, Die Diefem ariftotratifchen und militairifchen Aufftandeversuch ben fühnen und offenen Charafter ber revolutionairen Bemegungen gegeben batte, "welche nicht blos erschüttern, fondern umfturgen." Es ift gemiß ziemlich fchwer, unter ben Augen einer machfamen und immer aufmertiam erhaltenen Bolizei mit ben unteren Claffen bauernbe Berbindungen anzuknupfen, die fie allein mit der beabsichtigten Bewegung vertraut machen tonnten. Es lagen bier materielle Schwierigfeiten vor, Die faft gar nicht zu überwinden waren und bennoch mußte man, ta bie Raffen felbst nicht von ben Reformgebanten, die man gur Berrichaft bringen wollte, erfüllt waren, ihnen biefelben burch einen faft ununterbrochenen Austausch von Mittheilungen einflößen. Erft bann batte man ertennen tonnen, bis ju welchem Grabe fie geneigt maren, auf biefe Reformgebanten einzugeben, und fie zu unterftugen.

Aber in den Provinzen standen die Sachen ganz anders: Hier in der Umgebung der Lager und der Militarcolonien, über weite Landstreden zerstreut, sern von einer thätigen Ueberwachung durch die Bolizei, mit allen Begünstigungen, welche in einem solchen Falle die Stellung, das heißt der militarische Grad und der Nang der Propagandisten verleiht, konnte man leicht gewisse Lehren verbreiten und ihnen bei Menschen Annahme verschaffen, die leicht zu überzeugen sind, wenn sie wirklich Berlangen tragen, überzeugt zu werden. Die Mitwirtung der Soldaten konnte und mußte sogar unter diesen Umständen eine große hilfe sein und der Geshorsam derselben machte ihren Einfluß auf die Muschiss sicher.

Fand der Aufstandsversuch der Gesellschaft des Sudens, der trot bes vollftändigen Scheiterns der Empörung in St. Betersburg noch theil= weise Ersolg haben, und der Regierung die ernstesten Berlegenheiten bereiten konnte, unter diesen Berhältnissen statt? Das haben wir noch zu untersuchen. Aber wir muffen noch einmal darauf ausmerksam machen, daß dieser wahrhaft seltsame Ansstand, wo durch eine eigenthumliche Um-

tehr aller herkömmlichen Begriffe Ebelleute und Bevorrechtigte eine republikanische Berfassung Menschen auszwingen wollten, in deren gesellschaftlichem Zustand eine tiese, sast religiöse Unterwürfigkeit die Regel ift, ein Ausstand, der das wunderbare Schauspiel einer gegen sich selhst complotirenden Feudalität darbot, welche einem Dinge nachstrebte, dessen nächste Folgen Allen Berlegenheiten bringen mußten, der im Namen der Gleichheit ihr Bermögen und ihre erbliche Gewalt vernichten wollte, der wahnsinnigste Plan war, den schwärmerische, aber von den wahren Tendenzen der Zeit und des Landes schlecht unterrichtete Geister sich in den Träumereien eines zu offenbar ehrgeizigen Gemuths ausdenken konnten.

## Siebentes Kapitel.

Aufstandsversuch der Berschworenen in den südlichen Provinzen. — Seine rasche Niederlage. — Die Schuldigen und die Gerechtigkeit des Kaisers. — Der Fürst Trubeskoi. — Niedersetzung einer Untersuchungscommission. — Amtliches Manifest. — Berurtheilung. — Hinrichtung der Berurtheilsten. — Sühnungsceremonie.

Schon am nächsten Worgen verließ der Kaiser den Palast, nur von einem einzigen Abjutanten begleitet, und ritt an der Fronte der treugebliebenen Truppen hin, die am Tage vorher die einen Augenblick wankende Krone der Romanoss auf seinem Haupte besestigt hatten. Er redete sie in der väterlichen und soldatischen Sprache an, deren Geheimniß er bewahrt hat und die eines der größten Bersührungsmittel dieses wahren Ausnahmecharakters werden sollte. Bertheilungen von Lebensmitteln und einige Tage erhöhter Sold kamen seinen lebhaften Dankesworten zu Hisse und während er die Pflichttreue belohnte, führte ihm seine geschickt versöhnliche Politik die verirrten Geister der von ihren Führern zu einem Unternehmen versührten Soldaten wieder zu, von dem sie weder die Bebeutung noch das Ziel begriffen. Die Gardemarinetruppen, die Leibgrenadiere, das Regiment Moskau hatten entweder ganz oder zum Theil an dem gestrigen Ausstand theilgenommen. Bei den Einen ließ er die Fahne zum zweiten Wal weihen, um sie von dem Fleden rein zu waschen,

und erinnerte fie an ihren früher erworbenen Ruhm; ben Schuldigften zeigte er bie Schlachtfelber bes Kankasus und befahl ihnen, bort zwei Jahre zu kampfen, um ihre Ehre wieder herzustellen, während er für bie Frauen und die Kinder, die sie zurudließen, Sorge tragen wollte. Allen kundigte er Berzeihung und vollständiges Bergeffen des Geschehenen an.

Die in einem Umfreis von einigen Meilen um St. Betereburg cafernirenden Truppen, Die man nach Betersburg gerufen hatte und Die fcon untermeas waren, erbielten Gegenbefehl. Ihre Begenmart mar jest unnöthig geworben, benn bie Rube mar vollfommen wiederhergestellt. Die Revolution batte einen Dann von ungewöhnlich faltem Blute und Muth jum Gegner; fie hatte vor feiner Tapferfeit und feinem Billen ihre Ohnmacht gefühlt; aber die Berschwörung mar, wie wir wiffen, febr weit in den Provingen verzweigt, und es war noch die Frage, ob der Ausgang auf biefen von ben Mugen und ber perfoulichen Ginwirfung bes Raifers weit entlegenen Schauplat fo gunftig fein murbe. Die Armee bes Gubens mochte ungefahr 120,000 Dann ftart fein. Gie ftanb unter bem Befehl bes Grafen, fpateren Fürften von Bittgenftein, beffen Generalftabochef Baul Riffeleff und beffen Sauptquartier Tultidin mar. Der Graf von Witt, ber in größter Gile von Taganrog angefommen mar, erariff mit bem Grafen von Bittgenftein alle nothwendigen Dagregeln. um bie Berhaftung bes Oberften Beftel und anderer Corpefuhrer gu bewerkstelligen. Man nahm ju gleicher Beit wichtige Papiere, Beweisstude für bie Berfchwörung weg, fodaß auf biefer Seite bie Berfchwörung vollftanbig erftict mar, ebe fie ausbrechen tonnte. Alle biefe Dagregeln murben am 26. December ausgeführt, an bemfelben Tage, wo ber Raifer in Betereburg über bie Aufrührerischen fiegte.

Es waren jest nur noch die Berschworenen der ersten oder der Best-Armee übrig, die unter dem Besehl des Generals Grasen von Saden stand und in welcher Sergei Murawiess und Bestuschess Rumin dieselbe Rolle, wie Pestel in der zweiten Armee spielten. Seit langer Zeit hatten die beiden Berschwörer Anhänger geworben, aber hauptsächlich in dem Regiment Tschernisoss, von dem mehrere Officiere Witglieder der Gesellschaft der vereinigten Slaven waren. Bald tras von Petersburg der Besehl ein, sich der Person Murawiess zu versichern, und als Letzterer sich auf den patriotischen Berein in Warschau zu stützen suchte und

jum Grafen Beter Doczynsti ging, um ihn ju fragen, ob er im Fall eines Aufftandes mehrerer Regimenter ber erften Armee auf Die Unterfügung ber polnifden Gefellichaft rechnen tonnte, gab ibm Doczyneti nur eine ausweichende Antwort. Best, ba von biefer Seite nichts mehr ju hoffen mar, mare es bas Rlugfte fur Murawieff und feinen Bruder gemefen, fich bei Beiten burch die Flucht ber ihnen brobenben Berhaftung zu entziehen; es mar aber zu fpat: Der Dbriftlieutenant Bhebel, melder bas Regiment Tichernitoff commandirte, erhielt Befehl, fich ihrer Berfonen gu verfichern und die Berhaftung fand am 10, Januar 1826 ftatt. eine lange Freundschaft verband Bhebel und Sergei Murawieff mit ein-Er behandelte bie Befangenen, Die fich übrigens gang in ihr Schidfal zu ergeben ichienen, mit großer Dilbe und am Abend bes Tages, wo er verhaftet worben, empfing Sergei Murawieff einen Befuch vom Obriftlieutenant, ber von ihm Abschied nehmen wollte. Ghebel befand fich taum einige Augenblide im Bimmer, als ihn mehrere Officiere bes Regimente Tichernitoff umringten und ibm erklarten, bag er nun ihr Gefangener fei. " niemals!" rief ber Obriftlieutenant, jog ben Degen und jog fich in ben Bintergrund bes Bimmers jurud. Aber ber Tapfere mußte einem fo ungleichen Rampfe unterliegen; er erhielt gahlreiche Bunben und fant bewußtlos ju Boben.

Run verhaftete man sofort die Gensd'armen und den Courier, welche die Verschworenen nach Petersburg begleiten sollten. Der Augenblick schien über den Ersolg dieses keden Unternehmens entscheiden zu sollen. Major Trukin führte ein Bataillon des Regiments Tschernikoff gegen die emporten Truppen; aber die Soldaten, anstatt sie anzugreisen, fraternifirten mit ihnen und verhafteten den Major. Die kleine Schaar erreichte num Basisikossi und wuchs mehr und mehr. Sie brach die Läden in der Stadt auf, um für ihre Bedürsnisse zu sorgen, und Murawiessschick die Mitwirkungen Kouriere ab, um sich in diesem Augenblick die Mitwirkung der möglichst großen Zahl der Mitglieder der Gessellschaft des Südens zu verschaffen.

Etwas spater und ehe die Aufrührer Bassiltoff verließen, wurde auf dem Marktplat ein seltsames Schauspiel gegeben: Der Brediger bes Regiments von Tichernitoff hatte sich, gegen eine Summe von zweihundert Rubel, dazu verstanden, Gottesdienst zu halten und den versammelten Soldaten einen langen von Bestuschess Numin ausgearbeiteten politischen Katechismus vorzulesen. Dieser Katechismus gab mehreren Stellen des alten Testaments eine vollständig revolutionaire Deutung, und versuchte zu beweisen, daß die Demokratie die einzige gottgefällige Regierungssorm sei. Solche Einfälle dürsen und nicht in Berwunderung setzen, denn wir sind ja in neuester Beit selbst Beugen derartiger Bersuche gewesen. Die verschiedenen Stellen der heiligen Schrift, deren Sinn mehr oder weniger travestirt worden war, wurden von den Ossicieren mit dem Ruse: "Es lebe die Freiheit!" begrüßt. Aber diesen Rus verstanden weder die Solzdaten, noch das Bolf und die Vorlesung das Katechismus machte sogar auf die Wassen ehrer einen nachtheiligen Eindruck.

Bon nun an war es klar, daß der revolutionaire Bersuch der Gessellschaft des Sudens nicht vollständig genug gelingen wurde, um der fürchterlichen Niederlage der Berbindung des Nordens die Waage zu halten. Da der demokratische Katechismus nicht den erwarteten Eindruck gemacht hatte, so sprach man von den Nechten des Großfürsten Konstantin, und durch diese Vorspiegelung gelang es Sergei Murawiess und Bestuscheff Rumin, die Soldaten durch einen auf Heiligenbilder geleisteten Eid zu verpflichten.

Um 12. Januar brach man von Baffiltoff auf. Gergei boffte alle Compagnien feines Regiments an fich zu ziehen und bann Riem ober Schitomir zu gewinnen, und wirklich ftieß er auf feinem Bege auf mehrere Compagnien, die geneigt ichienen, ihm zu folgen, weil fie immer noch glaubten, es handle fich um die Aufrechterhaltung ber Unspruche bes Cgaren Ronftantin. Aber die Gewohnheit wird zu einer zweiten Ratur, und Murawieff tonnte fich nicht lange enthalten, zu verrathen, mas er im Grunde feiner Seele bachte: "Bogu brauchen wir im Grunde Ronftantin oder Nikolaus?" fagte er in einem Augenblide ju großer Bertraulichkeit ju ben Solbaten; "im Grunde konnen wir recht gut ben Ginen wie ben Andern entbebren. Bir brauchen die Republit; fo wollen wir rufen: Bivat die Republit!" Diefes unbefannte Bort ichien bei ben Solbaten ein merkwürdiges Staunen zu erregen und einer von ihnen fagte zu Dura= wieff: "Bir wollen rufen: Bivat die Republit! wenn wir Euch bamit einen Gefallen thun, Dberft; aber mer foll bann Raifer merben?" Die

politifche Stabilitat Ruglands ift in Diefer Neugerung vollftandig ent-

Dieses merkwürdige Zwiegespräch hatte unter ben Grenadieren eine gewisse besorgliche Stimmung hervorgebracht. Ein Officier, Hauptmann Rossoff, der sich mit dem Capot eines gemeinen Soldaten verkleidet hatte und mit in Neihe und Glied stand, suchte diese Regung der Besorgnis und des Zauderns zu benußen, um die Grenadiere wieder zu ihrer Pflicht zuruckzuschlichen. Er sprach zu ihnen, machte ihnen begreiflich, daß man sie hinterging, und so gelang es ihm, die Compagnie mit sich fortzureißen, die ihn in ihre Mitte nahm und troß der Orohungen der Ausrührer wieder umkehrte.

Dieser Abfall war für ben Ausstand schon ein tödtlicher Schlag. Dennoch setzte Murawieff seinen Marsch nach Belaja-Berkoff fort, wo er ben Beitritt eines Regiments, in dem die Propaganda große Fortschritte gemacht hatte, zu erlangen hosste. Jedoch ungunstige Nachrichten veranlaßten ihn bald zur Abanderung seines Planes; er wollte sich wahrscheinlich der Gesellschaft der vereinigten Slaven nähern und wendete sich nach Trilesse. Aber sein Zaudern hatte den General Sacken in den Stand gesetzt, alle seine Borkehrungen zu vollenden, und bald stieß Murawiess auf überlegene Streitkräfte, die ihn zwischen den Dörsern Uftinoska und Korolewska vollständig umringten. Diese Truppen standen unter dem Besehle der Generäle Noth und Geismar, welche beide zur Bersolgung der Ausfrührer abgeschickt worden waren.

Als General Geismar die Insurgenten auf den Höhen von Ustinoffa einholte, forderte er sie erst auf, sich zu ergeben. Der Widerstand
war in Wirklichkeit unnung geworden; jede Hossung mußte schwinden.
Murawiest ließ seine sechs Compagnien ein Quarré formiren und besahl
ihnen, Gewehr im Arm die Geschüße anzugreisen, die gegen sie gerichtet
waren. Bielleicht hosste er, die Artilleristen wurden den Gehorsam verweigern, aber seine Erwartung sah sich grausam getäuscht. Die Compagnien führten, voller Muth und ohne einen einzigen Flintenschuß abzuseuern, die ihnen besohlene Bewegung aus; aber sie empfingen zwei Kartätschenladungen, welche Berwirrung und Tod in ihren Reihen verbreiteten.
Das Quarré wankte und die Oragoner des Generals Roth vollendeten
jett seine Riederlage durch einen mörderischen Angriff, in welchem Sergei

Murawieff einen Sieb über den Kopf erhielt. Zwei Mal erhob er sich wieder und versuchte, die Grenadiere von Tschernikoff zu sammeln; zum Unglud für ihn begannen die Empörer, erstannt über die seste Haltung der ihnen entgegenstehenden Truppen, die Wassen von sich zu wersen. Dann gingen sie bald noch weiter und nahmen selbst ihre Führer fest. Auf diese Weise wurden Murawiess und Bestuschess Aumin dem Obersten der Husaren von Mariopol ausgeliesert. Sechs andere Officiere geriethen in Gesangenschaft. Sieppolyt Murawiess siel im Gesecht und Kusmin schof sich durch den Kopf. Das war das schnelle und tragische Ende der Empörung im Süden.

So hatte der Aufstand in den Provingen nicht mehr Unterstützung oder mehr Aussicht auf Erfolg gefunden, als in der Sauptstadt; eine sehr natürliche Folge der allgemeinen Tendenz des Bolksgeistes und der moralischen Isolirung der Berschworenen. Gine schreckliche Sühne mußte die fast unmittelbare Folge davon werden und gewissermaßen die Schlußfatastrophe dieses verwickelten Dramas bilden. Wir werden den späteren Ereignissen ein wenig vorgreisen, um das letzte Blatt der Geschichte dieses wahnsinnigen Unternehmens gleich zu vollenden.

Bir fagten bereits, bag einige Berfcworer in St. Betersburg während des Rampfes oder nach bemfelben ein mahrhaft schmachvolles Benehmen zeigten. Bir muffen bingufügen, daß dagegen Undere bis an's Ende eine muthvolle und murbige Saltung beibehielten. Unter ben Letteren nennen wir: Rilejeff, Alexander Bestufcheff, Batentoff, Rachofeti und Jacubowitich. Bestuscheff, ber fich nach bem ungludlichen Musgange bes Rampfes in feine Bohnung in ber Borftabt gurudgezogen hatte, verließ fie mahrend ber Racht und wollte felbst feinen Ropf bem Raifer bar-Der Caar verlangte ibn au feben und gu verboren: "Der General Bestuscheff, " fagte er gu ibm, "war ein treuer Diener; aber er hat nur entartete Sohne hinterlaffen." Der Dberft Bulatoff übergab fich ebenfalls freiwillig ber Rache bes Raifers und hatte, behauptet man, bas Unglud, mehrere feiner Mitschuldigen anzuzeigen. Diefer Berbacht wird allerdings einigermaßen durch die fehr große Nachficht beftartt, welche ber Czar gegen ibn zeigte. Bas ben Fürften Trubeptoi betrifft, fo unterließ nicht nur biefer fraftlofe Dictator einer unmöglichen Republit, bas ihm übertragene Commando zu übernehmen, sondern er fturzte auch, von

einer unglaublichen Feigheit erfüllt, nach dem großen Generalftab, um daselbst den Eid der Treue zu leisten; hier bekam er bei dem Widerhall des Feuerns auf dem Admiralitätsplate Nervenzufälle und zeigte die allerkläglichste Haltung. Roch später flüchtete er sich erst zu seiner Schwiegermutter, der Gräfin Laval und dann zu seinem Schwager, dem österreichischen Gesandten, Grasen von Lebzeltern, während er in seiner Wohnung alle auf die Berschwörung bezüglichen Papiere zuruckließ. Diese Papiere, die noch in derselben Nacht mit Beschlag belegt wurden, lieserten die unwiderleglichsten Beweise gegen Alle, welche in näheren oder entsernteren Beziehungen zu der verhängnißvollen Berschwörung gesstanden hatten.

Mehrere Schriftfteller haben bie fcmergliche Gubne bes politischen Benehmens bes gurften in febr lebhaften Farben geschilbert, und ihre Lefer vorzüglich burch die wirklich febr ruhrende Episode ber mahrhaft bewundernewurdigen Singebung feiner jungen Frau zu bewegen gefucht, welche bas Familienleben, Lugus und Reichthum aufgab, um ihrem Gatten in die Ginfamkeit einer Gismufte ju folgen. Bir werden uns mobl buten, die Rubrung abschwächen zu wollen, welche eine fo schone und eble Sandlung, ein in jeder Sinficht fo achtungswerthes Benehmen bervorbringen muß. Wir haben im namen ber Geschichte nur noch ein einziges Bort hingugufugen, namlich, bag ber Fürft Trubepfoi, einer ber ftrafbarften Unftifter bes Aufstandes von 1825, von allen Berichwörern berjenige war, welcher mabrend ber Unternehmung ben wenigsten Muth, und in ber Niederlage bie wenigste Burbe zeigte. Nachbem er fich im letten Augenblid burch bas Aufgeben ber Sache, ber er verbrecherischer Beife feinen Degen geweiht, zu retten versucht hatte und vor bem Raifer erichien, um biefem Rechenschaft abzulegen, leugnete er querft, und als man ihm fcbriftliche Beweise feiner Theilnahme an bem Complot vorlegte, bas ibn jum Dictator machen follte, bat er um fein Leben. "Es fei Ihnen geschenft," gab ber Raifer gur Antwort, "wenn Gie ben Muth in fich fühlen, ein Leben ohne Ehre zu ertragen. Gegen fie fich , und ichreiben Sie an die Furftin: 3ch befinde mich wohl und werde mit dem Leben Trubepfoi fchrieb, was ihm vorgefagt murbe. bavonfommen. " aufopfernde Singebung feiner eblen Bemablin bat ben fcmachen Berichworer mit einer ichutenben Glorie umgeben.

Am 31. December erließ ber Kaifer ein Manifest, um den Provinzen über die Bedeutung und Ersolge des Aufstandes beruhigende Zusicherungen zu geben; dieses Document sprach sich, wie alle abnliche Schriften, welche die politische Nothwendigkeit dictirt, nicht mit vollkommener Offenheit über die eben stattgesundenen Ereignisse aus; es stellte sie als wenig wichtig an sich selbst dar, obgleich sie nur zu wichtig durch ihr Princip und ihre Folgen waren. Das kaiserliche Manifest schloß mit solgenden Worten:

"In der Berwirrung mit fortgeriffen, haben die Soldaten ber verführten Compagnien an biefem Berbrechen weder thatfachlich noch moralisch theilgenommen; eine ftrenge Untersuchung hat mir bas bewiesen und ich betrachte es als einen erften Act ber Gerechtigkeit, als meinen erften Troft, fie für unschuldig zu erklaren. Aber biefelbe Gerechtigkeit verbietet auch, bie Schuldigen zu ichonen. Rach ben bereits ergriffenen Magregeln werden ber Proceg und die Strafe ein Uebel, beffen Reim ichon feit Jahren vorhanden ift, in feiner gangen Ausbehnung und in allen feinen Bergweigungen treffen, und wie ich fest vertraue, es bis auf die Burgel ausrotten; fie werben ben beiligen Boden Ruglands von diefem fremden Anftedungs. ftoff reinigen; fie werden die bofe Mifchung trauriger Wahrheiten und nichtiger Berbachtigungen, welche allen ebleren Scelen wiberwartig find, verschwinden machen; fie werden für immer eine Grenglinie zwischen ber Baterlandeliebe und ben revolutionairen Leibenschaften, zwischen bem Streben nach bem Beffern und bem Fanatismus bes Umfturges gieben; fie werben ber Welt zeigen, daß die ruffische Nation, ihrem Berricher und bem Befege ftete gehorfam, Die verftedten Beftrebungen ber Unarchie gurudweift, wie fie die offenen Angriffe ihrer offenen Feinde abgefchlagen hat; fie werden zeigen, wie man fich von einer folchen Beifel befreit, und beweisen, daß fie nicht überall unvernichtbar ift."

Der Kaiser ernannte sofort eine Untersuchungecommission und biese Commission, die eine so wichtige und schwierige Ausgabe zu lösen hatte, bestand aus folgenden Bersonen:

Borfigender: der Ariegsminister Alegander Tatischischeff; Mitglieder: der Groffürst Michael, Bruder des Raifers, der Fürst Alegander Galigin, Minister des öffentlichen Unterrichts und des Cultus; der Generaladjutant Golenitscheff Kutusoff, Militairgouverneur von St. Betersburg; Alexander Tichernitscheff Lewaschoff; Alexander von Bentendorff und Botapoff, Chef des großen Generalstabs. Schriftschrer war der Staatsrath Omitri Bludoff.

Wie wir schon bei Gelegenheit der Darstellung der Organisation der geheimen Gesellschaften erwähnt haben, erhielt Omitri Bludoss den Auftrag, den Bericht der Untersuchungscommission zu redigiren und diese merkwürdige Arbeit, eine für die Geschichte hochwichtige Urkunde, macht dem Berfasser als Staatsmann die größte Ehre. Ein kaiserliches Manissels hatte der Commission besohlen: "Die Sache in ihrer ganzen Gessammtheit zu umfassen, bis zu den Wurzeln des Uebels vorzudringen, seinen Ursprung zu entdecken, alle seine Berzweigungen zu versolgen, seine Fortschritte und seine Ausdehnung sestzustellen; aber nicht nach Berdachtsgrunden und Bermuthungen, sondern nach gewissen, peremptorischen, unwiderleglichen Beweisen."

Um 11. Juni, nach mehr als funsmonatlicher fruchtbarer Arbeit, wurde der Bericht der Untersuchungscommission dem Kaiser vorgelegt, und zwei Tage spater machte er die Resultate durch ein neues Manisest bekannt, in welchem folgende Stelle vorkommt:

"Mis Uns in ben erften Tagen Unferer Regierung die unerforfch. lichen Decrete bes Allerhöchften einen fcredlichen Blan enthullten, ber ichon gebn Jahre im Dunteln gefponnen wurde, ertannten Bir ben Finger Gottes, ber Une fichtbar Unfer Benehmen und Unfere Pflichten vorzeichnet; Bir haben die Beiligkeit Diefer Berpflichtung um fo beffer begriffen. als die Entstehung der Berfcworung Unferer Thronbesteigung weit porausging und fie nicht nur Unfere Berfon, fondern gang Rugland bebrobte ..... Rach ber Brufung bes Berichts und ber Belegftude ftellen fich ameierlei bestimmt von einander zu unterscheidende Arten ber Antigae beraus: Die erfte, von der ichwerften Urt, bezieht fich auf Berbrechen bes Bochverrathe, auf feit langer Beit gebilbete, mit haleftarriger Berhartung genährte und gereifte Blane, Die beständig und unwandelbar auf bas perbrecherische Biel, bas fie fich gestedt hatten, looftrebten; die zweite bezieht fich auf Berirrungen, die ihre Urfache theils in Schwäche bes Charafters ober blindem Bertrauen , in dem Mangel genügenden Scharffinnes, um bas Beheimniß ber mabren Berfchworung zu entbeden, ober in bem porübergebenden Aufflammen ber Leibenschaften, gefolgt von aufrichtiger Reue. hatten. Aus der Art des Berbrechens sieht man, daß die Angeklagten diefer Classe nur die Anwendung einsach correctioneller Strasen erleiden werden; was die Individuen betrifft, auf welchen die erste Classe der Anklagen lastet und die, da sie dem Brennpunkt der Berschwörung mehr oder weniger nahe standen, seine wahren Bwede kannten, so werden Alle in einem Urtheil inbegriffen werden, obgleich nicht Alle in einem gleichen Grade schuldig sind. Der Kaiser ordnete gleichzeitig die Zusammensberusung eines hohen Gerichtshoses an, der das Urtheil in dieser wichstigen Angelegenheit aussprechen sollte, eines Ausnahmegerichtshoss, der aus den drei ersten Behörden des Neichs bestehen sollte: dem Neichsrath, dem dirigirenden Senat und der heiligen Synode, und außerdem noch aus funszehn der höchsten Wilitair- und Civilbeamten.

Der Fürst Lapuchin war Präfident dieses hohen Gerichtshoses, der seine Sitzungen im Senatspalast hielt. Er hatte einen ebenso schweren als schwerzlichen Auftrag zu erfüllen, denn die Angeklagten waren an Bahl nicht weniger als hunderteinundzwanzig.

Bekanntlich ift feit ber Regierung der Raiferin Glifabeth an Die Stelle ber Tobesftrafe fur nicht politische Berbrechen die Strafe ber Anute, ober ber Berbannung nach Sibirien getreten; aber jede Bandlung politiicher Auflehnung wird von ben ruffifchen Befegen noch mit ber alten Strenge bestraft, welcher nur ber Bille bes Raifere entgegenwirfen fann. Much erflarte ber bobe Gerichtshof gleich von vornherein : "daß die durch zweimalige wiederholte Geftandniffe von ben Ungeflagten felbft beftatigten Berbrechen alle ohne Ausnahme Die Todesftrafe nach fich gieben murben." Dennoch ichrieb der Raifer in einer Reihe von "Busatvorschriften, gegrunbet auf die allgemeine Ordnung bes gerichtlichen Berfahrens," vor, bag ber hobe Berichtshof zu bestimmen habe, bis zu welchem Grade die befonberen Umftande bei jedem einzelnen ber Ungeflagten geeignet maren, feine Theilnabme an ben allen gemeinsamen Berbrechen zu erschweren ober gu erleichtern; bag es ihm obliege, verschiedene, ben verschiedenen Graden ber Schuld entsprechende Rategorien zu bilben ; bag er Strafen bestimme, bie mit tebem biefer Grabe in Berhaltniffe ftanden und endlich, baß er bie Angeklagten, nach bem Grabe ihrer respectiven Strafbarfeit, in bie verschiedenen Rategorien vertheile." Demgemäß ernannte ber Berichtshof eine zweite Commiffion, welche ben Auftrag erhielt, die von den Bufat-

vorschriften erwähnten verschiedenen Rategorien ber Strafbarfeit feftauftellen. Diefe Commiffion theilte fammtliche Berurtheilte, nach Abrechnung von funf Ausnahmeverurtheil ungen, die wir gleich naber erwähnen werden, in elf Rategorien, und ber bobe Berichtshof verurtheilte von ben 121 Befangenen, beren Schuld er untersuchen follte, Die funf in feine Rategorie Gingeschloffenen jum Tote burch Biertheilung; einundbreißig jum Tobe burch Enthauptung; fiebzehn jum politischen Tod und ju lebenslanglicher 3mangearbeit, nachdem fie bas Saupt auf ben Blod gelegt hatten; zwei zu lebenelanglicher 3mangearbeit; achtundbreißig zu Bwangearbeit auf Zeit und bann gur Anfiedelung in Sibirien; brei gu lebenslänglicher Deportation mit Berluft bes Ranges; fieben gur Ginftellung in die Armee als gemeine Soldaten, mit Berluft bes Ranges und bes Abels (wie bei allen Borbergebenden), aber mit ber Fabigfeit, gu avanciren; endlich acht, welche bie elfte Rategorie ausmachten, gur Ginftellung in die Armee als gemeine Soldaten, aber ohne Berluft bes Abels und mit ber Kabigfeit zu avanciren.

Alle diese Abstusungen sollten die Unparteilichkeit und die reise Ueberlegung der Entscheidungen des hohen Gerichtshofs zur Anerkennung bringen. Die Mitglieder der heiligen Synode, die in denselben berufen waren, erklärten, obgleich sie die vollkommene Gerechtigkeit des über mehrere Schuldige verhängten Todesurtheils einsahen, im Einklang mit früheren Beispielen, daß ihr priesterlicher Charakter ihnen nicht gestatte, unter das Todesurtheil ihre Namensunterschrift zu seben.

Nur der Wille des Kaisers und seine höchste Inade standen noch zwischen dem Urtheil und seiner Aussuhrung. In der That kam den zum Tode Berurtheilten der ersten Reihe seine Gnade im reichlichen Maße zu Gute, denn ihre Strase wurde bei Allen in lebenslängliche Zwangsarbeit, mit Berlust des Abels, gemildert. Bei den anderen Kategorien wurde die Länge der Zwangsarbeit in Sibirien sehr oft vermindert, zuweilen durch Berbannung oder durch Festungshaft ersetzt; einige der Schuldigen wurden nicht einmal ihres Abels für verlustig erklärt. "Was endlich," fährt das kaiferliche Decret sort, "die Staatsverbrecher betrifft, dezen Namen im gegenwärtigen Ukas nicht genannt sind, und die wegen der Größe ihrer Berbrechen außerhalb aller Kategorien und außer jedem Vergleich mit den anderen gestellt sind, so überlassen wir ihr Schicksal der Entscheidung Musland.

des hoben Staatsgerichtshofs, damit fie nach dem befinitiven Urtheilssspruch, welchen derselbe gegen fie fallen wird, hingerichtet werden."

Der Kaifer, obgleich er die über die funf Schuldigen verhängte Tobesstrase billigte, wollte sie nicht der in dem Urtheil des hohen Gerichtshofs ausgesprochenen barbarischen Strase unterworsen wissen, welche die
Civilisation misbilligte. Sie mußte daher abgeändert werden und die
letten Beschlüsse lauteten wie folgt: "Der hohe Gerichtshof, indem er die
Gnade, von welcher seine kaiserliche Majestät durch die Milberung der
über die anderen Schuldigen verhängten Strasen ein so glänzendes Beispiel gegeben hat, dum Führer nimmt, und von der ihm übertragenen
discretionären Gewalt Gebrauch macht, beschließt: daß, anstatt der Strase
der Biertheilung, welche Paul Bestel, Konrad Rilesess, Gergei Murawiess Apostol. Nichael Bestuschess Rumin und Beter Rachossti kraft des
ersten Urtheilsspruchs des hohen Gerichtshoses erleiben sollten, diese Berbrecher verurtheilt find, zur Strase für ihre verabscheuungswürdigen Berbrechen gehängt zu werden."

Man gab ben Berurtheilten einen Tag Krift, um die Troftungen ber Religion zu empfangen, und am 25. Juli 1826 um 3 Uhr fruh ftand bas Schaffet auf bem Balle ber alten Reftung von Betersburg bereit. Bedes Regiment der Garnifon der Sauptftadt follte burch eine Compagnie Beuge ber hinrichtung fein. Das Raffeln ber Trommeln fundigte Die Anfunft ber Berurtheilten an; nachdem ihnen ihr Urtheil vorgelefen worben, murben fie begrabirt und fliegen, in graue Capote gebullt, auf Die Blattform, wo das Urtheil vollftredt merben follte; aber ein trauriger Bwifchenfall follte die hinrichtung bezeichnen. Als die Blattform fich fentte, blieben nur Beftel und Rachofeti bangen; die brei Underen, bei benen ber Strid geruticht mar, fielen unter bas Schaffot, bas man erft wieder einrichten mußte, ehe die hinrichtung vollstredt werden fonnte. "Dir foll alfo nichts gelingen!" rief Rilejeff, "nicht einmal bas Sterben!" Ginige Augenblide darauf befilirten bie Truppen fcweigend por ben Leichen, und die funfundzwanzig Mitschuldigen bes Aufftandes von 1825, Die jur 3mangearbeit ober jur Berbannung verurtheilt maren. wurden fofort auf Boftwagen nach dem entlegenen Ort ihrer Bestimmung. nach Sibirien, gebracht. Go bußten Alle die unfelige Ueberzeugung, welche fie ju biefer mabnfinnigften aller Unternehmungen veranlagt batte, einer Unternehmung, Die, wie wir ichon oft fagten, nichts in ber früheren Geschichte Außlands und nichts, mas feitdem vorgefallen ift, rechtfertigen fann.

Un bemfelben Tage erfchien ein neues taiferliches Manifeft, in melchem folgende Stellen vortamen : "Mogen jest bie Bater ihre gange Aufmertfamteit auf die fittliche Erziehung ihrer Rinder richten! Richt ben Fortidritten ber Civilifation, fondern ber Gitelfeit, welche ber Mangel an Beschäftigung und bie geiftige Leere bervorbringen, und bem Mangel an wirklicher Bilbung muß man biefe Musschweifungen bes Bedantens, biefen Kangtismus ber Leidenschaften, Diefes so verwirrte und nachtbeilige balbe Biffen, biefe Sinneigung ju extremen Theorien und politischen Schwarmereien Schuld geben, welche ben Menfchen erft bemoraliftren und bann ins Berderben fturgen. Bergeblich murbe bie Regierung die großbergigften Unftrengungen machen, vergeblich murbe fie fich in Opfern erfcopfen, wenn die hausliche Erziehung nicht ihr Thun und ihre Abfichten unterftut und nicht in alle Bergen die Reime ber Gittlichkeit legt. ben Stadten," fuhr bas Manifeft fort, "mo vor fieben Monaten ber plotsliche Ausbruch einer Emporung uns auf einmal bas fchreckliche Bebeimniß eines ichon feit gebn Jahren bestehenden Uebels enthüllte, foll eine lette Sandlung ber Erinnerung, ein bem Undenten an bas fur bie Religion, ben Beherrscher und bas Baterland vergoffene Blut gewibmetes Subnopfer ftattfinden, und eine feierliche Dantfagung foll jum himmel emporsteigen. Wir haben die allmächtige Sand bes herrn erkannt, als fie ben Schleier gerriß, ber bas ichredliche Bebeimnig verhüllte. Bir haben fie ertannt, ale er, indem er bem Berbrechen gestattete, gu ben Baffen gu greifen, es ficher feinem Berberben entgegenführte. Gleich einem vorübergebenden Gewitter, icheint die Emporung nur ausgebrochen gu fein, um ber Berichwörung, beren erfte That fie mar, ben Untergang gu bereiten."

Am Morgen bes 26. Juli fand eine religiöse Geremonie von ganz ungewöhnlicher Feierlichkeit vor der vereinigten Garnison auf dem Jaaksplate statt. Ein Altar erhob sich auf der Mitte besselben und der Metropolit Seraphim reinigte mit Beihwasser die Orte, wo der Kampf stattgefunden hatte; eine Geremonie, die wohl geeignet war, auf den Geist der Massen einen lebhaften Eindrud zu machen. Der Kaiser und die Kaise-

rin wohnten ihr bei. Das Bolk, welches von dem feierlichen Schauspiel lebhaft bewegt war, entfernte sich stillschweigend und viele Zuschauer waren der Meinung, daß die gesährliche Verschwörung, welche der Czar mit so vieler Energie bekämpst hatte, seinen Thron mehr besestigt, als erschütztert hatte.

### Achtes Kapitel.

Kaifer Nikolaus I. — Die ersten politischen Maßregeln seiner Regierung. — Manifest bei seiner Thronbesteigung. — Leichenbegängniß bes verstorsbenen Czaren. — Tob ber Kaiserin Elisabeth. — Borbereitungen zur Salbung. — Gesanbte ber auswärtigen Mächte.

"Belcher Regierungsanfang!" hatte Nitolaus I. in einem Augenblid ichmerglicher Gefühlsergießung gefagt, und gewiß mußten bamale bie traurigen Unfange feiner Berricherlaufbahn ben Beift bes jungen Raifers burch bie ichwarzesten Ahnungen truben. Aber biefe ichweren Brufungen find ber Probirftein mahrhaft energischer Charaftere, und wenn ber Furft aus ihnen mit foldem Erfolge bervorgeht, gewinnt er naturlich, und gang abgefeben von feinen perfonlichen Berdienften, in den Augen bes Bolts, auf bas ber Muth, welcher Sinderniffe überwindet, ftets einen verführerifchen Eindruck macht, neues Unfeben. Der Raifer Nitolaus mar neunundzwanzig Jahre alt, als er ben Thron bestieg; feine Saltung in ben ernften Rrifen, welche feine Thronbesteigung begleiteten, überraschte alle Staatsmanner. Der Raifer mar in feiner Jugend in teiner Beife mit ben großen Ereigniffen, welche ben Anfang bes neunzehnten Sahrhunderts bezeichneten und an benen ihm feine Jugend nicht erlaubte, thatigen Antheil au nehmen, in Berührung getreten. Gehr jung mit ber Pringeffin Charlotte von Preugen, ber Tochter bes Ronigs Friedrich Wilhelm III., perbeirathet, hatte er mabrend bes größten Theils ber Regierungszeit feines Bruders als Privatmann und Familienvater gelebt, fich ftill in feinen Palaft Unitschfof gurudgezogen und fich nur mit ben Obliegenheiten bes ihm von Alexander übertragenen Amtes eines Generalinspectore des Genicwefens beschäftigt.

Der Raifer befaß bamale noch nicht alle bie phyfifchen Borguge, mit benen ibn bie Ratur in gewiffem Dage überschuttet bat. Die bamals noch jugenblicheren und edigeren Buge feines Gefichts maren noch meniger entwidelt, weniger ausgepragt, weniger mertwurbig, als jest. Gelegenheit gehabt hat, diefen ungewöhnlichen Charafter in ber Rabe gu beobachten, wird von bemfelben gewiß in feinem Gedachtniß eine unaus. lofchliche Erinnerung behalten und niemals bat eine menfchliche Bbpfioanomie mehr bem Bilbe entsprochen, welches fich die Phantafie im Boraus nach ben von ber Geschichte berichteten Borten und Thaten biefes Do. narchen machen mußte. Dies rubrt baber, bag biefe von einer bufteren Große erfullte Phyficanomie, trop bes ebenfo verschiedenartigen und veranderlichen Ausbrudes, trot ber talt officiellen Daste, welche bie Bolitit ihr oft aufzwingt, beständig ben Charafter energischer Entschloffenbeit und fuftematifcher Strenge beibehalt, ben man von ihr erwartet. Mitten aus feinen Generalen beraus wird man gewiß ben Czaren Ritolaus erfennen, ohne ihn vorber gefeben zu haben, und man wird bestätigen, daß Die Ratur nie mehr ber Politif entgegengefommen ift und ihr nie mehr gebient bat, als indem fie einen folden Dann fur eine folche Stellung geschaffen bat.

Seine hohe Stirn, auf welcher das Alter das Haar gelichtet hat, seine Augen voller Feuer und Stolz, sein Mund, um den ein leichtes sarkastisches Lächeln schwebt, sein hoher Wuchs, damals noch nicht so voll, wie jest, und eine entschieden militairische Hattung, überhaupt das ganze Neußere des neuen Kaisers war dazu geschaffen, das Auge der Massen auf sich zu ziehen und ihre Theilnahme zu erregen. Nikolaus I., in seinem Neußeren energischer, als der verstordene Czar Alexander, und weniger roh, als sein Bruder Konstantin, war entschieden der Mann, um einem so eindrucksfähigen Bolke, wie dassenige ist, welches er zu beherrschen bestimmt war, zu gefallen. Seine körperlichen Borzüge unterstützten ihn in diesem schwierigen Werke ebensoscher, wie die Festigkeit seines Charakters und die Entschiedenheit seines Geistes. Niemals hätte man sich eine Individualität denken können, welche ein getreuerer Ausdruck der Monarchie Beters des Großen im neunzehnten Jahrhundert gewesen wäre. Sels

ten ift ein ganzes politisches Syftem von einem Manne vollständiger vertreten worden, und es scheint auch, als ob dieser große, halb europäische und halb afiatische, halb eivilisirte und halb barbarische Staat unter den bestehenden Berhältniffen niemals ein anderes Oberhaupt hatte besitzen können.

Wenn es historisch mahr ift, daß Raifer Alexander zuweilen einige Ameifel über ben Werth ber bespotischen Regierungeform begte, fo ift es nicht weniger gewiß, bag Ritolaus I. niemals an etwas Underem Gefcmad fand, ale an ber abfoluten Gewalt, beren mogliche Große er bewundert und wohl auch übertreibt. Rein Menschenwert fann vollfommen fein, und bochftens tann man fagen, bag bie Unwendung gemiffer Regierungefpfteme auf gewiffe Bolfer, nach ihren Sitten, ihren Berbaltniffen und ihrer Geschichte, mehr ober weniger gludlich ift. In biefer Sinficht muß man nun gestehen, bag noch niemand fo vollständig und fo gludlich auf Rugland Die Regierungeform angewendet bat, welche bis jest die Urbeberin feines Gebeibens und feiner Große mar, als ber Caar Rifolaus. Semand bat von ihm gefagt, bag er vollkommen fur ben Despotismus fei und wir fegen zu biefem fummarifchen Charafterbilbe nur bingu, baß ber aufgeflarte Despotismus, bei ben unermeflichen Silfemitteln, über bie Rufland verfügt, im Innern ju bem fruchtbarften Brincipe, und gegen bas Ausland gur gefährlichften Baffe werden fann.

Aber wir muffen in unferer geschichtlichen Erzählung fortfahren.

Es ist bei den russischen Gerrschern Gebrauch, bei ihrer Thronbesteigung eine Amnestie zu gewähren und gewisse Steuern nachzulassen. Risolaus folgte diesem Beispiel; aber die Amnestie wurde auf die vor dem 1. December 1825 Berurtheilten beschränkt und fand baher auf keine der Kategorien des großen Complots, das eben vereitelt worden war, Unwendung. Der Kaiser gab den auswärtigen Mäckten zu erkennen, daß er das von seinem Bruder Alexander unterbaltene gute Einverständniß fortzussehen gedenke. Er gab zu gleicher Zeit die Bersicherung, daß die inneren Angelegenheiten des Reichs in demselben Geiste, wie unter der vorhergegangenen Regierung, geleitet werden sollten. Wirklich blieben auch die meisten Ministerialdepartements mit den Staatsmännern besetzt, die ihnen bis dahin vorgestanden hatten, nämlich (um nur die Bornehmsten anzussühren): die auswärtigen Angelegenheiten mit Herrn von Resserbed; der

Krieg mit Alexander Tatischtscheff; die Finanzen mit Cancrin; die Juftig mit Labanoff Nostoseki; der öffentliche Unterricht mit Schischkoff; die Marine mit Moller und das Innere mit Landsoi.

Eine große Anzahl Officiere, welche während bes Aufstandes sich burch ihre Treue ausgezeichnet hatten, wurden theils zu Abjutanten, theils zu Generaladjutanten bes Kaisers ernannt; eine sehr gerechte Belohnung ihres muthvollen und loyalen Benehmens unter so schwierigen Berhältniffen, wo es galt, rasch zu erkennen, auf welche Seite sich zu stellen die Pflicht gebot. Ordensverleihungen und Erhebungen in den Abelsstand
vervollständigten noch die kaiserlichen Belohnungen, und vorzugsweise wurden damit die hohen Stellen der Armee bedacht.

Um alle Thatsachen, welche mit dem Aufstand von 1825 in Berbindung stehen, im Zusammenhang zu erzählen, erwähnten wir schon die Ereignisse, welche im Sudammenhang zu erzählen, erwähnten wir schon die Ereignisse, welche im Suden des Reichs nach dem gesährlichen Ausbruch der Berschwörung in St. Betersburg stattsanden. Man ersuhr in der Hauptstadt bald den gunstigen Ausgang und erhielt zu gleicher Zeit Nachricht, daß die Sidesleistung in Moskau, in Warschau und in den von den General Araktscheist gegründeten Militaircolonien ohne Störung stattgessunden habe. An die Militaircolonien richtete der Kaiser einen Tagesbessehl, in welchem er sagte: "Bollsommen einverstanden mit dem glücklichen Gedanken, welcher die Militaircolonien geschaffen hat, werde ich serner sur Guer Wohlergehen sorgen, und schwäke Euch als einen Beweis meines Wohlwollens die Uniform, welche der selige Kaiser Alexander zu tragen pslegte. Sie soll bei dem Grenadierregiment des Grasen Araktscheises, dem ersten, welches colonisitet worden ist, ausbewahrt werden."

Bu Bolen, welches ohne Murren die herrschaft des neuen Czars anerkannt hatte, aber wo die revolutionare Flamme schon im Geheinen glimmte, sagte der Kaiser noch in seinem Thronbesteigungsmanisest: "Bolen! wir haben Euch angezeigt, daß es unser unwandelbarer Bunfch ift, die Regierung des verstorbenen Kaisers und Königs Alexander gesegneten Andenkens fortzusesen. Damit geben wir Guch die Bersicherung, daß die Cuch octropirten Institutionen ausrechterhalten werden sollen, und daß ich im Boraus vor Gott schwöre und verspreche, die constitutionelle Charte nach bestem Bermögen zu erhalten und aussubstren zu lassen." Seiner-

feite fdrieb ber Groffürft Konftantin, als wollte er bie Abfichten, welche ber Aufstand ibm augeschrieben, noch einmal von fich weisen, an feinen Bruder einen fur die Deffentlichkeit bestimmten Brief, aus dem mir folgende Stelle bervorbeben wollen: "Die Befchluffe ber Borfebung find in Erfüllung gegangen; wenn ich etwas bagu beigetragen babe, fo babe ich nur meine Bflicht erfüllt, Die Bflicht eines getreuen Unterthans, eines ergebenen Bruders, endlich die Pflicht eines Ruffen, ber fiols auf bas Glud ift. Gott und feinem Furften ju geborchen. Der Allmachtige, ber bie Befcbice Ruflands, feine Gefete und die Majeftat feines Thrones befchutt, ber Mumachtige wird in feiner Barmbergigfeit Ihr Führer fein, Gire, und Sie mit feinem Licht erleuchten. Wenn meine eifrigften Unftrengungen etwas baen beitragen fonnen, Die Burbe, welche Gott Ihnen auferlegt bat, ju erleichtern, fo beeile ich mich, ju ben Fugen Ihres Thrones Die Sulbigungen meiner grengenlofen Ergebenheit, meiner Treue, meiner Unterwürfigfeit und meines Gifere, ben Willen Em. faiferlichen Majeftat auszuführen, nieberzulegen.

Ich bete zum Allerhöchsten, daß seine heilige und unerforschliche Borfehung über die so kostbare Gesundheit Em. kaiserlichen Majestät wache, daß er Ihre Tage verlängere, und das Ihr Ruhm, Sire, der Ruhm Ihrer Krone, sich von Geschlecht auf Geschlecht fortpflanzen möge."

Alles ichien nun wieder allmälig zu ber gewohnten Ordnung gurud's gutehren und ber neuen Regierung Die Beiten ber Rube gu verfprechen, welche ben Wohlftand erzeugen, indem fie ben Fortschritt geftatten und Bahrend biefer Beit legte ber Leichenzug bes verdazu aufmuntern. ftorbenen Raifere von Taganrog aus langfam zweihundert Deilen zuruck, welche diefe Stadt von ber Sauptstadt bes Reichs trennen. Die eble Bitme Alexander's hatte bem General Orloff Denisoff die Sorge übertragen, Die fterblichen Ueberrefte ihres Gatten nach St. Betereburg gu bringen ; gebn Abjutanten bes Raifers follten unter feinen Befehlen ben Dienft verrichten, und biefer Leichenzug, ber zwischen zwei Reiben weinenben Bolfes burch unermegliche, mit Schnee bebedte Streden fubr und in fleinen Tagereisen fich bem Orte naberte, wo ber große Tobte fur immer ruben follte, mar ein Schaufpiel, bas ju gleicher Beit großartig und ruhrend war. Der Bug legte taglich ungefahr breißig bis vierzig Berft gurud. Er war von Taganrog am 6. Januar 1826 aufge-

73

brochen und traf am 15. Februar in der Rathedrale des Erzengels Dichael in Mostau ein. Gine ungablige Menschenmenge war ibm bis jum Dorfe Rolomenst, ber Sage nach bem Geburteort Beter's bes Großen, entgegen-Bum Gingug in Die zweite Saurtftadt bes Reiche mard bie Leiche auf einen prachtvoll vergierten Wagen gelegt, ben, außer ben Kronen Ruflands und Polens, die alten Diademe ber Rrim, Aftrachans, Georgiens und Sibiriens, Die Alle im Rremlin aufbewahrt werben, ichmudten. Die Leiche murbe von ben bei ber Reierlichkeit anwesenden Generalen in Die Rirche getragen, und ber Erzbischof ließ, nachdem er ben Leichengottesbienft mit bem gangen orientglischen Bomp bes griechischen Ritus abgehalten hatte, die Bforten ber Bafilifa öffnen, burch welche bas Bolt hereinfturgte, um nach altem Brauche ben verehrten Sarg bes verftorbenen Beherriches ju fuffen. Drei Tage lang erwies man bem Bedachtniß Alexander's in dem alten Balafte ber Caren, ber aus ber Renersbrunft von 1812 fast unverlett hervorgegangen ift, biefe Ehren. Am 18. Februar trat ber Bug, ben bas Bolt, welches jum Beichen feiner Trauer ben Leichenwagen felbst gieben wollte, bis Betrofeti begleitete, feine langfame Rahrt nach Betersburg wieder an und traf am 10. Marg im Balaft Barefoe-Gelo ein.

Der Kaifer hatte sich in Begleitung ber Kaiserin-Mutter nach bem Dorfe Tosna, einige Stunden von dem Balast, begeben, um sich ohne zudringliche Zeugen den schmerzlichen Cindruden eines so erschütternden und tranervollen Begegnens hinzugeben. Der Sarg wurde in ihrer Anwesenheit geöffnet. Marie Feodorowna drückte einen letzten Kuß auf die kalte hand ihres berühmten Sohnes, aber das Antlit der Leiche, wo der Tod bereits seine grausamen Spuren hinterlassen hatte, blieb den mutterlichen Augen verhüllt.

Rach einer furzen Rast in der Kapelle des Palastes Zaretoe - Selo und dann in der des Schlosses Tschesme, wurde der Leichnam, den Beschlen des Kaisers gemäß, auf einen zum seierlichen Einzug in St. Betersburg prunkvoll hergerichteten Paradewagen gelegt und der Zug trat seinen Weg wieder an. Um 18. März erreichte er die Thore der Hauptstadt, unter dem Donner von Artilleriesalven und dem Geläute der Gloden aller Kirchen. Die kaiserliche Garde bildete den ganzen Zug entlang eine Haie und der Kaiser, begleitet von seinem Bruder, dem Großfürsten

Dichael, feinen Schwägern, ben Bringen von Dranien und Bilbelm von Breugen, einigen boben Berfonen, welche die Beileidebegeigungen einiger Regierungen überbracht hatten, wie ber Bergog von Bellington und ber Burft Brebe, und von einem gablreichen Stab von Generalen und Civilbeamten, führte ben Trauergug ju Pferde und in großer Uniform unter einem langen Trauermantel, wie fein ganges Gefolge. Gine bichte Boltsmaffe folgte bem mit acht Bferden befpannten und von Bagen mit Radeln umgebenen Wagen. Der Bug erftredte fich, Die langen Reiben Beiftlicher mitgerechnet, auf eine Lange von etwa einer Stunde. Er bielt por bem Thore ber Rirche ber Mutter Gottes von Rafan, in ber Remefiperspective, wo die Leiche feierlich ausgestellt werden follte. polit Seraphim erwartete ibn an ber Spite feiner Beiftlichfeit, und man verfehlte nicht, bei biefer Gelegenheit, Begiebungen gu finden, in benen fich manche Gemuther gefallen. Der greife Seraphim namlich batte ben Raifer Alexander auch empfangen, als er por feiner Abreife feinen letten Befuch in bem bochverehrten Tempel bes beiligen Alexander Remoti abftattete, und ihm gewiffermagen bas lette Lebewohl gefagt.

Nach der Ceremonie, die mit dem ganzen Brunt der griechischen Kirche begangen wurde, blieb die sterbliche hulle des verstorbenen Czaren noch acht Tage in der Kirche der Mutter Gottes von Kasan ausgestellt, damit die Bevölkerung dem Monarchen, dessen Gedächniß ihr immer frisch bleiben wird, die letzte Huldigung erweisen konnte. Aber zur letzten Ruhestätte Alexander's war die dem heiligen Beter und dem heiligen Baul gewidmete Festungskirche, ein von Peter dem Großen errichtetes Gebäude, in welchem, seit der Regierung dieses berühmten Mannes, sammtliche russische Gerrscher ruben, bestimmt. Hier sollte er inmitten seiner Ahnen im letzten Schlummer ruben.

Die Bestattung war auf den 25. Marz festgesetzt. Die Leiche wurde mit denselben religiösen und militairischen Feierlichkeiten, welche das Eintreffen des Zuges in St. Betersburg bezeichnet hatten, nach der Beter- Paulskirche gebracht und die Niederlassung des Sarges in das Grab, welches er aus so weiter Ferne aufgesucht hatte, wurde der Sauptstadt durch dreihundert Kanonenschüsse angezeigt.

Aber bie alte Bafilita bes Caren Beter follte balb ihre Pforten einem neuen Trauergeleite öffnen und Betersburg noch einmal lange

Leichenzüge durch seine Straßen gehen sehen. In dem Augenblick, wo sich Alles zur glanzenden Feierlichkeit der Salbung des Kaisers in Mosfau bereitmachte, ersuhr' man plöglich den Tod der Kaiserin Elisabeth. Die edle Witwe war vielleicht mehr noch ihrem Schmerz, als ihren Uebel unterlegen, und hatte ihren so viel beweinten Gemahl nur funs Monate überledt; sie war eine sanste, hingebende und ergebene Frau, die aber im Leben einer Stüge bedurste; als sie Taganrog verließ, hatte sie geschrieben, ihr einziger Wunsch sei, Kaluga zu erreichen und "noch ein Wal die Mutter des Engels, der ihr vorausgegangen sei, zu sehen." Leider sollte dieser letzte Wunsch nicht erhört werden. Die Tage der Kaiserin Elisabeth waren gezählt; sie starb kaum achtundvierzig Jahr alt.

Dieser neue, die kaiserliche Familie sehr schwer treffende Berlust school die Feierlichkeit der Salbung hinaus. Bereits hatte der Kaiser solgendes Manisest erlassen: "Seitdem Wir auf den Thron Unserer Ahnen gestiegen sind, belastet mit der Burde, welche es Gott gefallen hat, Uns aufzuerlegen und gewillt, in seiner Allmacht und seiner unendlichen Barmberzigkeit Unsere Stütze und Unsere Krast zu suchen, haben Wir Uns entschlossen, nach dem Beispiel der Monarchen Unserer Vorsahren die heilige Salbung zu empfangen, die Krone auf Unser Haupt zu setzen, und an dieser seierlichen Handlung Unsere vielgeliebte Gemahlin, Kaiserin Alexandra, theilnehmen zu lassen.

"Indem Wir diese Ereigniß verkunden, welches mit Gottes hilfe im Monat Juni des gegenwärtigen Jahres 1826 in Unsere Sauptstadt Moskau stattsinden soll, fordern Wir alle Unsere getreuen Unterthanen auf, ihre indrunstigen Gebete mit denen zu vereinigen, welche Wir an den Allerhöchsten richten, damit sich das heilige Del seiner unaussprechlichen Gnade über Uns und Unser Reich verbreite, damit diese heilige Sandlung das Zeichen und das Pfand seiner höchsten Gute gegen Uns werde und das Siegel der Liebe, welche Uns mit Unseren getreuen Unterthanen vereint, deren Glud das einzige Ziel Unserer Gedanken, die Ersüllung aller Unserer Wünsche, der Lohn Unserer Arbeiten und die erste Unserer Pflichten gegen den König der Könige ift."

Die auswärtigen Sofe waren jest beschäftigt, die diplomatischen Bersonen auszuwählen, welche sie bei der Arönung des Raisers vertreten sollten. Der König von Frankreich, der bereits den Grafen von St.

Brieft, damals Minister in Berlin, nach Petersburg geschickt hatte, um seine Beleidsbezeigungen über den Tob bes Kaisers zu überbringen, ließ sich bei der Krönung durch den Herzog von Ragusa, begleitet von den Generalen Denis Damremont, Talon und De Broglie, mit einem glanzenden Gefolge von Officieren, vertreten.

England hatte, wie wir bereits sahen, den herzog von Wellington als außerordentlichen Gesanden gewählt. Aber die orientalische Frage, welche die europäische Diplomatie damals bedeutend in Anspruch nahm und von der wir gleich Gelegenheit haben werden, zu sprechen, hatte sehr viel dazu beigetragen, das Ministerium Canning zu dieser Wahl zu bestimmen. Wie immer gab England den Geschäften den Borrang vor der Etisette, oder ließ sie wenigstens gleichen Schritt halten. Der Perzog von Wellington erledigte übrigens mit großer Gewandtheit die schwiesrige Mission, die ihm übertragen war, und deren Resultate wir bald sehen werden.

## Meuntes Kapitel.

Mostau und die Salbung. — Ankunft des Groffürsten Konstantin. — Die Feierlichkeit. — Alte Gebräuche. — Orientalische Frage. — Sensbung des herzogs von Wellington. — Praliminarien zu bem bezüglich Griechenlands abgeschlossennen Londoner Vertrag.

Mostau führt ben Namen ber Mutter ber russischen Städte, und hat immer noch ben historischen Titel ber ersten Hauptstadt des Reiches. Seine centrale Lage scheint ihrer Wichtigkeit ewige Dauer zu versprechen und sein altes Recht, in seinen Manern die Czaren zu krönen, mußte natürlich bei dieser seierlichen Beransassung aufrechterhalten werden. Mostau ist sozusagen das Derz der russischen Nationalität; sein halb orientalisches Aussehen erklärt, was die Geschichte unterlassen hat, nämlich den traditionellen Ursprung seiner Vorrechte und seiner Ansprüche auf eine gewisse Suprematie, welche ihr übrigens bei Verankassungen, wie die ift, von der wir seht sprechen, niemals bestritten wird.

Segen Ende Juli 1826 wurde das Aussehen Mostaus lebhafter und eine in die verschiedensten Trachten gelleidete Menge sing an, seine gewöhnlich um diese Zeit verlassene Straßen zu füllen. Die Bojaren, begleitet von ihrem zahlreichen Sesolge, strömten aus den entlegenen Brovinzen des Reichs herbei. Betersburg sah sich nicht nur von seiner Beamtenbevölkerung verlassen, sondern auch von einer großen Anzahl seiner vornehmeren Bewohner. Das diplomatische Corps und die Fremden von Auszeichnung, angelockt von dem Bunsche, Festlichkeiten von einem Glanze und einer Originalität sonder Gleichen beizuwohnen, vervollständigten mit den Abgeordneten der assatischen Provinzen ein ebenso zahlreiches, wie originell zusammengesetztes Publicum. Bald fand sich in der Stadt, trot ihrer ungeheuren Größe, saft keine Bohnung mehr.

Ein Armeecorps von 50,000 Mann, größtentheils aus Abtheilungen der kaiserlichen Garde bestehend, war bei Moskau oder in der Rahe des Balastes Betrofski zusammengezogen. In der Rahe dieses nicht weit von der Stadt entsernten Balastes war ein Lager errichtet, in welchem sich der Kaiser mehrere Tage aushielt, um großartige Truppen = Manover vornehmen zu lassen.

Erft am 6. August 1826 fand ber feierliche Gingug in die alte Sauptftadt ftatt. Der impofante und unermefliche Bug fdritt langfam zwifden ber Truppen . Baie bin, welche fich von bem Schloffe Betrofeti bis ju bem Rremlin ausbehnte. Der Raifer ritt, begleitet von bem Großfürften Michael und bem Pringen von Preugen, unter bem Donner ber Ranonen und bem Belaute ber Gloden in Die Stadt ein, und einige Schritte hinter ibm folgte ber Bagen, in welchem Die Raiferin und ber junge Groffurft und Thronerbe fagen. Die Menge begrufte ben neuen Caren mit bem ftolgen Auge und felbftbewußtem Befichte mit bem begeiftertften Burufe. Der Bug gelangte burch bie Arbatervorftabt und bie Bromenade von Twer nach Mostau, wo die Saufer mit Stoffen bebangt waren, beren Roftbarfeit fich nach bem Bermogen und ber focialen Stellung ber Bewohner richtete. Rachdem ber Raifer mit entblogtem Saupte, wie es alter Brauch ift, unter bem Gewolbe bes Erloferthores bindurchgeritten mar, gelangte er in ben Rreml. Gine gablreiche Beiftlichfeit erwartete ibn auf ben Stufen ber Simmelfahrtefirche. ju gleicher Beit vom Pferbe, wie bie Raiferin ben Bagen verließ; Beibe tüßten das Kreuz, welches ihnen der Erzbischof hinhielt, und traten einen Augenblick in die Basilika, um vor dem Bild der Mutter Gottes von Bladimir zu beten. Dann nahmen sie das Brot und Salz an, welches die Deputationen des Abels und der Bürgerschast, nach einer alt über-lieserten Sitte der Huldigung und Gastfreundschaft, auf vergoldeten Tellern darbrachten.

Berschiedene von der Bolitik ganz unabhängige Beweggrunde ließen jedoch die Krönungsfeierlichsteit bis zum 3. September 1826 hinaussichteben. Die Wochen, welche dem himmelsahrtstage vorausgehen, werden in Rußland durch Fasten geseiert, und dieses Ausammentressen mußte natürlich vermieden werden; auch das Fest der Weibe des Wassers wurde mit Bomp in Auwesenheit des Kaisers geseiert, dessen kirchliche Allmacht bekanntlich seine weltliche Macht vervollständigt. Endlich am 31. August ritten die Geremonienmeister, begleitet von Trompetern und herosben, durch die Straßen von Mostau und verkündeten auf den öfsentlichen Plägen den zur Krönung des Czaren sestgeseten Tag.

Unterbeffen hatte ein Borfall von gludlicher Borbedeutung im Schoose der kaiserlichen Familie Freude und Hoffnung erregt: der Großfürft Konstantin war am 26. August plöglich von Warschau eingetrossen, ohne daß er den Kaiser von seinem Kommen vorher benachrichtigt hatte. Die Absicht dieser Reise lag auf der Hand: die beiden Brüder hatten sich seite den traurigen Ereignissen, welche die Thronerledigung durch Mexander's Tod begleitet hatten, nicht gesehen. Diese bedeutsame Zusammenkunft, welche der Berseumdung jeden Vorwand nahm (vorausgesetzt, daß die Berseumdung noch Vorwände haben konnte), veranlaßte der Großfürst Konstantin selbst, und niemals ist ein Schritt von edlerer und unzweiselhafterer Bedeutung gewesen, als der seinige.

Als man dem Raifer melbete, daß fein Bruder, der Cafarewitsch, die Stusen des Palastes heraussteige, ertonte ein Auf freudiger Ueberraschung von seinen Lippen und er eilte Konstantin entgegen, der sich ehrsuchtsvoll vor dem Czaren verbeugte und ihm, in würdiger Bollendung des freiwillig übernommenen Opsers, zum Zeichen des Gehorsams die hand kußte, und als am Tage nach diesem interessanten Austritt, welcher den ganzen Palast mit Freude erfüllt hatte, eine religiöse und militairische Festlichkeit ganze Schaaren von Bolf und Soldaten um den Kreml versammelte, be-

grußte die ungeheuerste Begeisterung die Ankunft des Kaifers, der an der einen Sand den Cafarewitsch und an der andern den Großfürsten Michael führte, eine von nun an unauslösliche Dreieinigkeit der Macht, ein Bund, der wegen seiner vereinten Kraft und seiner Eintracht nicht zu brechen war.

Endlich kam der 3. September, voller Ungeduld von dem Bolke erwartet, welches die Festlichkeiten, deren Zeuge es sein wollte, gewissermaßen zu seinem Eigenthum erklärte. Die Feierlichkeit kand in ihrem ganzen Umfange innerhalb des Kreml statt; ein erster Zug brachte unter einem Baldachin die Kaiserin-Mutter, Maria Feodorowna, nach der Simmelssahrtskirche, nach dem Orte, wo sie der Feierlichkeit beiwohnen sollte. Einige fremde Prinzen und der Großfürst Thronsolger, geführt von dem Prinzen von Preußen, solgten der Kaiserin-Mutter. Ein zweiter Zug, aus den hohen Beamten des Palastes bestehend, die nach der herkömmlichen Etisette die widen Kronen, den Scepter, den Reichsapsel, den kaiserlichen Mantel und das Banner trugen, auf welches die Wappen der dem Reiche einverleibten Königreiche oder Provinzen gestickt sind, solgte nun und zog die neugierigen Blicke der Wenge auf sich.

Dann tam die hauptgruppe, an deren Spige das Bolt den Kaifer in einer glanzenden Uniform erblickte, und mit lautem Juruf begrüßte. Er ging entblößten hauptes zwischen feinen beiden Brüdern vor einem reichen von sechszehn Generalen getragenen Baldachin her, unter welchem die Kaiferin sich befand. Die Ehrendamen, der Reichsrath, die Minister, die Senatoren, die Abelsmarschälle der verschiedenen Gouvernements, die Borsteher der Corporationen, die Universität, die Abgeordneten der donisschen Kosaken, folgten und vervollständigten den kaiferlichen Zug.

Die Feierlichkeit war von seltener Pracht und wiederholte mit der sorgsamsten Genauigkeit alle Einzelheiten früherer Krönungen und vorzüglich der des Kaisers Alexander. Der Metropolit Seraphim, der bei den Leichenseierlichkeiten des Lesteren die Hauptrolle gespielt hatte, sah sich jest kraft seiner Stellung, berufen, diese Festlichkeiten von ganz anderer Art zu heiligen Er empfing mit den Erzbischöfen von Moskau und Kiew das kaiserliche Baar am Eingang der Kirche und gab ihnen das Kreuz, welches Leben giebt, zum Kuß.

Eine hohe Eftrade war fur die beiden Throne gebaut, von denen ber eine, der bes Raifers, mit toftbaren Steinen bededt und fruber von

ben Armeniern von Jepahan dem Czaren Alexis Michaelowitsch geschenkt worden war, mahrend ber andere, der ber Kaiserin, von Gold und nicht weniger reich mit Rubinen, Berlen und Türkisen verziert, dem Michael Feodorowitsch, dem Stifter der Dynastie Romanoss, gehört hatte.

Hinter ber Estrade stellte sich ber ganze Hof und der Generalstab auf. Die Krönungsmarschälle, die Geremonienmeister und die Herolde gruppirten sich auf den Stusen; dann, nachdem Psalter gesungen worden, hielt Seraphim eine kurze Rede an den Kaiser, indem er ihm das apostolische Symbol überreichte, welches Rikolaus mit sauter Stimme sas. Darauf befahl der Kaiser, den kaiserlichen Mantel zu bringen, bekleidete sich mit demselben und verbeugte sich vor dem Metropoliten, der ihn mit dem Leben bringenden Kreuze berührte; endlich nahm er die Krone und setze sie sich auf's Haupt, während der Erzbischof ihn segnete und eine neue Anrede bielt.

Alexandra Feodorowna kniete nun vor dem Czaren nieder, um von ihm gekrönt und mit dem kaiserlichen, mit dem Bande des St. Andreas-Ordens geschmuckten Mantel bekleidet zu werden. Alle der Feierlichkeit Beiwohnende, die Prinzen der Familie an der Spige, brachten jest dem hohen Baare ihre Huldigung dar. Der Großsurst Konstantin beugte vor seinem Bruder das Knie; der Kaiser hob ihn auf und schloß ihn in die Arme.

In diesem Augenblick ertonte die große Glocke des Thurmes von Iwan Welicka und mischte ihre ernste Stimme unter den Donner von hundertundein Kanonenschüssen, welche der sich um den Kreml drängenden Bolksmenge verkundeten, daß die Feier vorüber sei. Der Krönungszug verließ nun wieder die Kirche, damit der Kaiser nach altem Gerkommen die heiligen Orte besuchen könne, wo Reliquien oder Deiligenbilder ausbewahrt waren. Das Bolk begrüßte ihn überall mit Begeisterung, und als der Czar die Stusen der rothen Treppe hinausstig, um sich in seine Gemächer zurückzuziehen, folgte ihm ein letzter Zurus.

Am Abend wurde den Burdentragern der Kirche, des heeres und bes hofes in dem alten Saale von Granowitaja Balata ein großes Banquet gegeben. Der Czar, auf beiden Seiten von den beiben Raiferinnen unterftügt, prafidirte von seinem Throne aus diesem Bankett, bei welchem die alten Traditionen vollständig beibehalten wurden. Die alten

Gebrauche find die Glorie der alten Arone ; fie verbergen unter ihrer icheinbaren Kleinlichkeit den tiefen Sinn entichmundener Generationen.

Wir fehren jest wieder zur orientalischen Frage gurud, welche uns biese charafteriftischen Ginzelheiten eine Zeitlang haben aus dem Geficht verlieren laffen.

Bie wir bereits fagten, mar bie Sendung bes Bergogs von Belling. ton nicht blos eine Sache ber Etiquette. Die Angelegenbeiten bes Drients und vornehmlich ber blutige Rampf zwischen Griechenland und ber boben Pforte beschäftigten bamale lebbaft bas Londoner Cabinet, welches, trot der friedlichen Berficherungen, Die Graf von Reffelrode in feinen Rundfcbreiben im Ramen bes neuen Czaren ertheilt hatte, nicht ohne einen Grund fürchtete, daß die fo fluge und vorfichtige Politit Raifer Alexander's in einer Frage, wo fowohl die Intereffen, wie die Ehre Ruglands betroffen merben fonnten, vielleicht nicht bei feinem Rachfolger Nachabmung finden wurde. Der ruffifche Sandel batte burch bas llebelwollen und zum Theil burch bie Reindseligfeit ber turfifchen Beborden fchwere Berlufte erlitten ; andererseits waren gewiffe Reclamationen Ruflands in Bezug auf die Donaufürstenthumer bisber ohne Erfolg geblieben, und die febr thatige Einmischung Defterreichs war nothig gewesen, um die wohlbegrundete Ungufriedenheit bes St. Betersburger Cabinets zu verfobnen. Endlich hatte ber fcredliche Rampf, ber fich zwischen ben Briechen und ben Demanen entsponnen batte, auch eine religiofe Seite und es mar nicht unmöglich, bag ber neue Raifer, ber natürliche Bertheibiger ber griechischen Orthodoxie, jum Beginn feiner Regierung einen glangenden Kreuzzug in bem Drient versuchte.

Der Bergog von Bellington, ruffifder Feldmarschall, wurde baher vom Ministerium Canning gewählt, um eine Unterhandlung zu leiten, welcher England eine große Wichtigkeit beilegte: Es handelte fich darum, das vereinzelte Austreten Rußlands zu verhindern und es mit Frankreich und Großbritaunien vereint handeln zu laffen, ein politisches Zusammenwirken, aus welchem später naturgemäß die Errichtung eines unter den Schuß dieser drei Mächte gestellten Königreiches Griechenland hervorgeshen sollte.

Der englische Unterhandler hatte mit bem ficheren Blid, welchen eine lange Bekanntschaft mit Staatsmannern und Staatsangelegenheiten Rupland.

verleibt, volltommen begriffen, bag nach ben neuerlichen Borfallen, Die noch einige Zweifel über bie politischen Tendengen bes Beeres zu begen gestatteten, ber neue Cgar leicht Grunde gu einem Rriege finden murbe, beffen Sauptzwed bie Rraftigung bes folbatifden Beiftes mar. eilte fich baber, mit bem Grafen von Reffelrobe Begiebungen angufnupfen, bem balb barauf ber Raifer Ermachtigung ertheilte, Die Eröffnungen Englands entgegenzunehmen. Der Bergog von Bellington theilte ibm mit, bis zu welchem Grabe bas Cabinet von St. James von ben Leiben aller Urt, die Morca feit der Ausschiffung ber Urmee 3brabim Bafchas Bu erbulden batte, erschüttert fei; wie febr es biefe greulichen Bermuftun= gen beflage, und im Namen der Menschheit muniche, ihnen raich ein Ende au machen, und ben Baicha von Meanpten außer Stand zu feten, bem Sultan thatige Silfe zu leiften. Er feste bingu, daß, im Kall Rugland bas ihm gemachte Unerbieten eines gemeinsamen Busammenwirkens in ber orientalischen Frage annahme, man gewiß von dem Gultan Dabmud eine Ausaleichung mit ben aufftanbifden Griechen erlangen, und foeinen Rrieg vermeiben werbe, beffen Folgen unberechenbar waren.

In Folge dieser ersten Eröffnungen hatte der Kaiser selbst einige Unterredungen mit dem Berzog von Wellington, und in der Besprechung dieser wichtigen orientalischen Frage, welche bestimmt war, sich allmälig zu so großen Berhältnissen zu entwickeln und so ernste Ereignisse zu veranslassen, fand er natürlich Gelegenheit, seine persönliche Bolitik auseinanzusehen. Diese Politik wich wesentlich von der seines Borgängers ab.

Der Kaifer trennte sorgfältig die besonderen Interessen Rußlands von dem völkerrechtlichen Streitpunkt, welcher vielleicht der Schlichtung der gemeinsam zusammenwirkenden verbündeten Mächte vorgelegt werden würde. Hinsichtlich der Ungelegenheiten Griechenlands erklärte er, daß er gar nicht danach strebe, sie ausschließlich zu leiten, obzleich bei dem Kampse auch eine religiöse Frage in Anregung komme; aber er stellte dabei die ausdrückliche Bedingung, daß die Mächte sich endlich verpflichteten, die Griechen vor der Grausamkeit ihrer Feinde zu schüßen, und von nun an mit mehr Consequenz und Entschiedenheit die christlichen Interessen im Orient unter ihre Obhut zu nehmen. In Allem, was Rußland personlich betras, wollte der Kaiser von einer Einmischung des Auslandes nichts wissen. Er stützte sich auf frühere Berträge und wollte nur Rechte, welche

die Türkei zu lange misachtet hatte, anerkannt wissen, sich dabei jedoch vorbehalten, selbst die angemessene Stunde und die ihm dazu als unentbebrlich erscheinenden Mittel zu wählen, aber auch versprechen, sein Einschreiten so einzurichten, daß der Bestand des türkischen Reichs nicht gesfährdet werde. Diese Bedingungen machten offenbar das von dem Unterhändler gewünschte Resultat möglich, und außerdem waren auch die perssönlichen Absichten, welche der Czar aussprach, ganz geeignet, den Berzgo von Bestlington wünschen zu lassen, den Abschluß der Unterhandlung zu beschleunigen.

Am 4. April 1826, einige Tage vor seiner Abreise, unterzeichnete er gemeinschaftlich mit dem Grasen von Nesselrode das erste Protofoll über die Angelegenheiten Griechenlands, und dieses Protofoll war bestimmt, in der Folge zwei gleich wichtige, obgleich in ihrem Wesen verschiedenartige Consequenzen nach sich zu ziehen: den berühmten, am 6. Juli 1827 zwischen Frankreich, England und Rußland in London abgeschlossenen Bertrag und später den Vertrag von Alferman, durch welchen Rußland momentan von der osmanischen Pforte jede Art Genugthnung erlangte, welche zu sordern es berechtigt zu sein glaubte. Aber schon damals konnte man leicht erkennen, daß die Bedingungen des wichtigen Vertrags von Abrianopel, mit dem wir uns gleich zu beschäftigen haben werden, im Geiste des Kaisers schon als Keime verborgen lagen.

Die Bestimmungen des Bertrags von London vom 6. Juli waren vollsommen klar: Wenn die osmanische Pforte nicht nach einer Frist von einem Monat die ihr von den drei contrahirenden Mächten angebotene Bermittlung annahm, so wollte man ihr erklären, daß die Uebelstände der seit sechs Jahren im Orient eingetretenen Berhältnisse den Wächten die Nothmendigkeit auserlegten, sich den Griechen zu nähern; diese Unmäherung sollte dadurch stattsinden, daß man bei ihnen Consularagenten beglaubige, und dergleichen von ihnen annehme. Wenn in derselben Frist die Pforte nicht auf den vorgeschlagenen Wassenstillstand einginge, oder wenn die Griechen sich weigerten, ihm beizutreten, so wollten sich die contrahirenden Mächte bemühen, durch alle ihnen von der Klugheit angerathene Mittel den Wassenstillstand, dessen Ausstührung sie wünschten, unmittelbar in Kraft treten zu lassen, dabei jedoch, so weit es in ihrer Macht stand, jede Reisteren zu lassen, dabei jedoch, so weit es in ihrer Macht stand, jede Reisteren werden der Studen der Macht stand, jede Reisteren zu lassen, dabei jedoch, so weit es in ihrer Macht stand, jede Reisteren zu lassen, dabei jedoch, so weit es in ihrer Macht stand, jede Reisteren werden der Studen der Macht stand, jede Reisteren zu lassen, dabei jedoch, so weit es in ihrer Macht stand, jede Reisteren werden der Studen von der Reisteren der Macht stand, jede Reisteren zu lassen, dabei jedoch, so weit es in ihrer Macht stand, jede Reisteren von der Reisteren von d

bung amiichen ben ftreitenden Barteien verbindern, und felbit an ben Reindseligfeiten nicht theilnehmen. Endlich, wenn wider Erwarten biefe Magregeln nicht genugten, Die osmanische Bforte zur Annahme ber Borfchlage zu bewegen, ober wenn die Griechen die ftipulirten Bedingungen gurudwiesen, verpflichteten fich die boben contrabirenden Dachte, auf Die Bacification nach ben von ihnen festgestellten Grundlagen bingumirten. und zu biefem 3mede ibre Bertreter in London zu bevollmächtigen, Die Makreaeln, welche fich jur Erreichung Diefes 3medes als nothwendig berausstellten, ju befprechen und ju beschließen. Go grundete ber Bertrag vom 6. Juli thatfachlich einen neuen Staat, und Briechenland fab fich im Augenblicke, mo es vom Untergang bedrobt mar, gerettet. Die Beweggrunde jedoch, welche die drei großen Sofe bei diefer Angelegenheit bestimmt hatten, waren von febr verschiedener Art. Frankreich hatte fich mehr von Gefühlen und Sympathien leiten laffen, als von politischer Berechnung. Großbritannien bagegen , welches befürchtete, bas Cabinet von St. Betersburg mochte fich ausschließlich bas Recht anmagen, Die turfifche Regierung durch Baffengewalt zu zwingen und die Gelegenheit zu feiner Berarogerung benuten, ließ Frankreich febr gern an einem Bertrag theilnehmen, in beffen Kolge Rufland ben Bortheil eines ausschließ. lichen Ginschreitens verlor, ben biefe Macht, wie Canning recht gut begriff, nur beshalb mit Gifer benutte, weil es barin bie Moglichkeit fab. gu gleicher Beit den Chrgeiz Katharina's II. und die Philanthropie Meranber's zu befriedigen.

Die natürliche Folge des Londoner Bertrags war die Schlacht von Navarin, in welcher die russische Flotte unter dem Befehl des Biceadmisrals Geyden eine sehr ehrenvolle Rolle spielte. Man kennt den Ausgang dieser Seeschlacht; aber England und Frankreich hätten begreisen sollen, daß sie, indem sie auf diese Weise die türkische Flotte vernichteten, besser für Ausland arbeiteten, als Rusland selbst jemals zu hossen gewagt hatte.

### Behntes Kapitel.

Einfall ber Perfer. — Krieg mit Perfien. — Erfolge bes Generals Passkewitsch. — Nieberlage Abbas : Mirza's. — Zweiter Feldzug gegen bie Perfer. — Neue Siege ber Russen. — Friebe von Aurkmantschai. — Kriegserklärung gegen die Aurkei.

In bemfelben Augenblid, wo Modtau burch glangende Feste die Krönung bes neuen Kaisers seierte, entstand im Often des Reichs eine Berwickelung in der ruffischen Politit und versprach sehr ernste Folgen zu haben. Persien, schon seit langer Zeit unzufrieden und im Geheimen seindselig gesinnt, hatte sich zu einem Angriff entschlossen, welcher in seinen Volgen sehr nachtheilig für dasselbe ausstel, von dem es aber geglaubt hatte, daß er, in Folge des Eintretens eines Thronwechsels, unschlbar zum Sieg führen mußte.

Der Pring Abbas-Mirza, der Sohn des Schahs, von friegerischem und verwegenem Charafter, hatte die persische Armee neu organisirt, und brannte vor Berlangen, seine Truppen sich mit den russischen messen zu sehen. Er siel ploglich in Georgien ein, während sein Bruder Ali-Mirza, an der Spitze eines Corps von 12,000 Mann, eine Diversion an den Ufern des caspischen Meeres machte. Diese geschickt mit der ersten combinirte Expedition hatte Ansangs durch Ueberraschung Ersolg und gestattete den Persern, in die Brovinzen Karabah, Schirwan und Schestinst einzudringen und sich mehrerer wichtiger Städte zu bemächtigen, nachdem sie die Kaukasusstette umgangen hatten.

Unterdessen war der General Jermoloss, der in diesen Brovinzen den Oberbesehl sührte, bemuht, seine Truppen zusammenzuziehen, die auf einem zu weiten Raume zerstreut waren, um wirksamen Widerstand leisten zu können; aber die Berser brangen immer weiter vor und benutten die numerische Schwäche ihrer Gegner, um die am schwächsten besetzen Bunkte nacheinander einzunehmen. Sie wollten eben Auban belagern, als endlich General Bastewitsch Tistis an der Spige eines Corps von ungefähr 6000 Mann verließ, die voller Vertrauen in die glänzenden militairischen Eigenschaften waren, von denen ihr Führer bald so unbestreitbare Be-

weise ablegen follte. Bastewitich marf fich fofort Abbas- Mirga entgegen, bolte ibn zwei Stunden vor Glifabethvol ein, und brachte ibm, nach einem blutigen Gefecht von einigen Stunden, eine vollftandige Rieberlage bei. Es war Beit, bag die Nachricht eines Sieges bie Bewohner biefer Gegenden über bie Butunft ber ruffifchen Berrichaft berubiate. Schon machten fich bie Bewohner von Aftrachanfertig, Diefe Stadt zu verlaffen und alle werthvollen Sachen mitzunehmen, und icon fingen Die Stamme im Rautafus an, fich in Bewegung zu feten, um fich mit ber perfischen Urmee zu vereinigen. Die Nachricht von der Niederlage Abbas-Mirga's gebot biefer Bewegung, Die fo verhangnigvoll zu werden brobte, Stillftand; auf Ili-Mirga machte Die Berftreuung des von feinem Bruder angeführten Armeecorps einen fo tiefen Eindruck, daß er feine eigenen Truppen im Stich ließ und Die Rlucht ergriff, feft überzeugt, bag nichts bem Angriff Bastewitich's widerfteben Sein Beer lief fofort auseinander und ba ber Sieger feine Sinberniffe mehr vor fich fand, ging er über ben Arages und fchlug jenfeits beffelben feine Binterquartiere auf.

Der Angriff der Perfer war heftig und hinterlistig gewesen und es war klar, daß Außland eine glanzende Nache dasur nehmen mußte. Es war dazu berechtigt und benutte seine Rechte in ausgedehntem Maaße. Baskewitsch, der eine merkwurdige Einsicht in die Kriegskunst an den Tag gelegt hatte, erhielt im Frühjahr 1827 den Oberbefehl über die Armee und begann die Operationen eines neuen Feldzugs in der kräftigsten Weise. Diesmal handelte es sich für ihn darum, die Offensive zu ergreisen und seine strategischen Talente kounten sich frei entwickeln.

Seine ersten Thaten waren die Einnahme des Klosters Etschmiads fin und der Festung Abbas-Abud. Bergeblich war der Prinz Abbas-Mirza herbeigeeilt, um ihn an der Spige seiner sammtlichen Streitkräfte anzugreisen, in der Hoffnung, durch eine gewaltige Diversion diesen wichtigen Platz zu entsetzen. Seine muthvollen Anstrengungen blieben nuplos und seine Tapferkeit, die ihn zu wiederholten Malen mitten in die ruffischen Bataillone hineinführte, sah sich zum zweiten Mal vom Schickal getäuscht.

Die Einnahme von Sardar-Abbad folgte unmittelbar auf die Rieberlage des Bringen. Sie erleichterte es dem Sieger fehr, fich Eriwan zu nahern, welches nach fechstägiger Belagerung in feine Sand fiel. Tauris, Choi und Alandschoe theilten balb baffelbe Schickfal und Ende October 1827 war die ganze Proving Abr. Bibichan von den Auffen beseth, welche ibre übermutbigen Gegner auf allen Bunkten beffeat batten.

Abbas-Mirza wollte jest unterhandeln, das heißt Zeit gewinnen. Er hoffte, nicht ohne Grund, daß bald ein Krieg mit der turfischen Pforte ausbrechen wurde und daß dieser Umstand, indem er die Ruffen nöthigte, den größten Theil ihrer Streitkrafte auf gewissen bedrehten Bunkten zu vereinigen, Baskewitsch zwingen wurde, sich bald wieder zurückzuziehen. Die Schlacht von Navarin schien ihm diese, Bersien gunftige Wendung beschleunigen zu muffen und er knupfte Verhandlungen an, welche er bis in den Monat Januar 1828 hinauszuziehen wußte.

Aber er hatte es mit einem Feind zu thun, der zu gewandt war, als daß er leicht in ein solches Netz zu verstricken gewesen wäre, und Baskewitsch hatte ebenfalls begriffen, daß der rasche Gang der Ereignisse nicht erlaubte, den Krieg mit Persien sich lange hinschleppen zu lassen. Er brach daher die zu nichts sührenden Unterhandlungen kurz ab, begann die Feindseligkeiten, trot des Winters, von Neuem, ging über das Gebirge und schlug in Silmärschen den geraden Weg nach Teheran , der Nesidenz des Schahs, ein. Schon hatte er, nachdem er mehrere persische Gorps, die ihm den Weg versperren wollten, über den Hausen geworsen, Turkmantschai erreicht, als Gesandte des Schahs, wie gewöhnlich mit prachtvollen Geschenken, unter anderen einen sehr großen Diamanten für den Kaiser Nikolaus, erschienen. Sie kamen, um Frieden zu verlangen.

Dieser Frieden, unterzeichnet in Turkmantschai, von welchem Orte er auch seinen Namen führt, gab den Ruffen zwei wichtige Provinzen, die von Eriwan und von Nachitschewan, eine um so kostbarere Eroberung, als sie sich nun in Stand gesetzt saben, die ganze Kaukasussinie von der Rückseite anzugreisen. Außerdem mußte ihnen Bersten eine Kriegsentschädigung von nicht weniger als 80 Mill. Francs bezahlen und der Friedensvertrag von Turkmantschai war im gunfligsten Sinne für Rußtand abgesaßt.

Der General Pastewitsch hatte seinem Baterlande dadurch, daß er diesen Feldzug, der lang, schwierig und vielleicht fruchtlos zu werden verssprach, mit soviel Schnelligkeit und Glanz beendigte, einen großen Dienst geleistet. Er selbst hatte dabei Gelegenheit gesunden, seine großen Eigensschaften zu entwickeln und der Kaifer, der auf der Stelle begriff, wie sehr

ihm dieser Feldherr eines Tags nuten könnte, beschloß, ihm seine Zufriebenheit auf eine ganz ungewöhnliche Art zu bezeigen. Er verlieh ihm den Titel Graf von Eriwan (Eriwanski), und ein Geschenk von einer Million Rubel, eine Belohnung, welche des Gebers und Empfängers gleich wurdig war.

Im Uebrigen hatte sich die Boraussicht Bastewitsch's nicht getäuscht. Kaum waren zwei Monate seit der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Turkmantschai verstoffen, als Rußland eine officielle Kriegserklarung an die türkische Pforte schickte. Dieses Document ist von so hoher Wichztigkeit, daß wir einige Stellen, welche geeignet find, ein helles Licht über diesen Abschnitt der Zeitgeschichte zu verbreiten, mittheilen.

"Sechszehn Jahre", heißt es darin, "find feit dem Frieden von Butarescht verftrichen und sechszehn Jahre lang hat die Pforte die Bedingungen verlett, welche fie eingegangen ift, hat fich ihren Bersprechungen entzogen, ober fie nur nach endlosen Zögerungen in Aussubrung gebracht."

"An dem Tage, wo bei ihrer Abreise von Konstantinopel die Minister ber drei Machte ihr lebhastes Berlangen aussprachen, den Frieden aufrrechtzucrhalten, an dem Tage, wo die Psorte ebenfalls ihre friedlichen Absiden betheuerte, rief sie alle sich zum Islam bekennenden Bolker gegen Rußland zu den Wassen und erklärte, indem sie den Entschluß eingestand, nur zu unterhandeln, um sich zum Kampse bereitzumachen, und niemals die wesentlichen Bestimmungen des Vertrags von Akserman erfüllen zu wollen, daß sie denselben nur abgeschlossen hatte, um ihn zu verletzen. Der Psorte konnte nicht verborgen sein, daß sie damit auch alle früheren Berträge brach, deren Erneuerung durch den Bertrag von Akserman stipulirt war, aber sie hatte im Boraus ihre Entschlüsse gefaßt, und sich ihren Weg vorgezeichnet.

"Bon nun an wurden die Rechte der russischen Flagge verlest, die von derselben beschützten Fahrzeuge angehalten, ihre Ladung mit Beschlag belegt, ihre Capitaine gezwungen, sie zu willfurlich sestgesesten Breisen herauszugeben, die Summen einer späten und unvollständigen Zahlung auf die Dalfte herabgesetzt und die Unterthanen Sr. kaiserlichen Majestät gezwungen, in die Stellung von Rajahs herabzusinken, oder insgesammt das Gebiet der Turkei zu verlassen. Unterdeffen wird der Bosporus gesperrt, der Handel des schwarzen Meeres liegt in Fesseln, die russischen

Stadte, welche davon leben, sehen sich vom Untergang bedroht, und die sudlichen Brovinzen der kaiserlichen Staaten verlieren den einzigen Absabweg für ihre Producte, die einzige Berbindung, welche, indem sie den Austausch begünstigt, daselbst die Arbeit befruchten und die Industrie und den Reichthum dorthin verpflanzen kann.

"Rußland verweilt nicht bei ben Grunden, welche es ermächtigen, fo offenbare Sandlungen ber Feindseligfeit nicht zu dulben und ihre Bieberfebr zu verbindern. Der Friede von 1812 mar faum unterzeichnet, fo glaubte ichon die Bforte, ungeftraft die fchwierigen Berwickelungen benuten ju burfen, in welchen fich bamale Rugland befand und bie Berletzungen ber eingegangenen Berpflichtungen zu vervielfältigen. Gine Umneftie mar ben Gerbiern verfprochen worben; an ihre Stelle trat eine Invafion und ichredliche Bermuftungen. Der Moldan und ber Balachei maren Freiheiten gemahrt worden: ein Blunderungespftem vollendete ben Ruin Diefer unglucklichen Provingen. Die Ginfalle ber auf bem linken Ufer bes Ruban mobnenden Stamme verpflichtete fich bie Bforte ju verbinbern: fie murben lebhaft bagu aufgemuntert, und bie Turfei, nicht aufrieden, in Bezug auf mehrere fur die Gicherheit unferer affatifchen Befigungen unentbehrlichen Festungen Unfpruche zu erheben, beren geringe Berechtigung fie in bem Bertrag von Afjerman felbft anerkannt bat, machte fie doppelt unguträglich, indem fie an den Ufern bes schwarzen Meeres und bis in unfere unmittelbare Rabe ben Sclavenbandel. Raubereien und alle Arten Unordnungen begunftigte. Roch mehr: bamals, wie iest, murden unter auffischer Flagge fabrende Schiffe im Bosporus angehalten, und alle Bestimmungen bes Sandelsvertrage von 1783 offen verlett.

"Ein allgemeiner Aufstand in Morea und der Einfall eines pflichtvergessenen Barteihäuptlings in die Moldau erweckten bei der türkischen Regierung und Nation die ganze Wuth eines blinden Hasses gegen ihre christlichen Unterthanen, ohne Unterschied der Schuld oder Unschuld. Das Unternehmen des Fürsten Popilanti hat von Seiten Nußlands gerechten Tadel gesunden; sie hat als Schutzmacht der beiden Fürstenthümer die von dem Divan ergrissenen legitimen Nittel zur Vertheidigung und Unterdrückung des Ausstands gebilligt, aber auch dabei auf die Nothwendigteit hingewiesen, die unschuldige Bevölkerung nicht mit den Anstissern der

Unruben zu vermengen, Die entwaffnet und bestraft werden mußten. Diefe Rathichlage murben gurudgewiesen, ber Bertreter Gr. faiferlichen Majeftat in feiner eigenen Bobnung infultirt : Die Glite ber griechischen Beiftlichfeit und ber Batriarch, ihr Oberhaupt, mußten mitten unter ben feierlichen Symbolen unferer beiligen Religion einen fcmachvollen Tob Alle vornehmen Christen wurden festgenommen . ausgeerleiben. plundert und ohne Urtheil bingemordet; Die Uebrigen batten Die Flucht ergriffen. Unterbeffen verbreitete fich bie Klamme bes Aufftandes, anftatt abzunehmen, nach allen Seiten weiter. Bergebens verfuchte ber ruffifche Gefandte, ber Pforte einen letten Dienft ju erweifen ; vergebens zeigte er ibm, durch feine Rote vom 16, Juli 1821. Bege ber Berfohnung und Rettung. Rachbem er fich gegen Berbrechen und Gewalthaten, Die ohne Beispiel in ber Geschichte bafteben, feierlich verwahrt batte, fab er fich gezwungen, ben Befehlen feines Converging nachzukommen und Konftantinopel zu verlaffen . . . .

"Gine neue Regierung begann. . . . Bleich nach feiner Thronbefteigung knupfte ber Raifer Nitolaus Unterhandlungen mit ber Pforte an, um verschiedene, ausschließlich Rugland angebende Differengen gur Musaleichung zu bringen, und ftellte bann am 23. Marz (4. April 1826). im Einverftandniß mit feiner Majeftat bem Ronig von Grogbritannien, bie Grundlagen einer von bem allgemeinen Beften gebieterisch geforderten Intervention auf . . . . Einerseits entsagte Se. taiferliche Majeftat, in ber Soffnung, burch bas Ausammenwirten ber großen Machte ben ben Drient verheerenden Rrieg leichter und rafcher zu Ende zu bringen, jedem ifolir. ten Ginfluß, hielt fich fern von jedem Gedanten exclusiver Maagregeln in Diefer hochwichtigen Frage; andererfeits bemubte fie fich, burch unmittelbare Berhandlungen mit bem Divan, ein anderes bie Berfohnung amiichen den Turfen und Briechen hemmendes Sinderniß aus bem Bege gu raumen. Dit biefen Ausfichten begannen bie Conferengen von Afferman. Sie endigten mit bem Abichluß einer Busatconvention gu bem Bertrag von Butarefcht ... Rurg nach biefer Ausgleichung fand die Absendung einer vermauenten Mission nach Konstantinopel ftatt, und balb batte ber Bertrag vom 6. Juli 1827 vor den Augen ber Belt bie uneigennütigen Grundfate geheiligt, ju welchen fich bas Protofoll vom 29. April bekennt. Man versuchte die freundschaftlichften Bege, um Die

Bforte zu bewegen, den Bestimmungen dieses heilsamen Bertrags beizutreten. Offenherzige Mittheilungen, welche ihr die Plane der drei Sose auseinandersetzten, warnten sie, daß im Falle einer Weigerung die verscinigten Flotten sich genöthigt sehen würden, einem nicht länger mit der Sicherheit der Meere und den Bedürsnissen bes handels und der Civilisation des übrigen Europas verträglichen Kampse ein Ende zu machen. Die Pforte nahm auf diese Warnungen keine Nücssicht. Ein Beschlöhaber türklicher Truppen brach, balb nach Abschlisse ines provisorischen Wassenstillstands, sein Wort und griff zulett zu Gewaltmaßregeln. Die Folge davon war die Schlacht von Navarin; aber als nothwendige Folge eines erwiesenen Wortbruchs und einer offenkundigen Angrisschandlung gab sogar diese Schlacht Rußland und seinen Verbündeten die Gelegenheit, gegen den Divan den Wunsch auszusprechen, den Frieden aus sicheren Grundlagen zu erhalten.

"Einem solchen Systeme und solchen Handlungen hat die Pforte durch ihr Manisest vom 20. December und durch Maßregeln geantwortet, welche ebensoviele Berletungen der mit Rußland eingegangenen Berträge, ebenso viele Beschimpsungen seiner Rechte, ebenso viele ernste Ungriffe auf das Gedeihen seines Handels, ebenso viele Beweise ihres Bunsches sind, ihm Berlegenheiten zu bereiten und Feinde zu machen. Da von nun an Rußland sich in einer Lage besand, in welcher länger zu verharren seine Ehre und seine verletzten Interessen ihm nicht gestatteten, erklärte es der osmanischen Pforte den Krieg, nicht ohne Leidwesen, aber nachdem es sechszehn Jahre hindurch nichts unterlassen hatte, um ihr die traurigen Folgen eines solchen Schrittes zu ersparen.

"Da die Turfei selbst zu diesem Kriege herausgefordert hat, so wird sie auch die Kosten desselben und die Berluste zu tragen haben, welche die Unterthanen Sr. kaiserlichen Majestät in demselben erleiden; unternommen, um die Berträge in Krast zu erhalten, welche die Pforte als nicht mehr vorhanden betrachtet, wird dieser Krieg ihre Ausrechterhaltung und ihre Wirksamkeit sichern; veranlast durch das gebieterische Bedürfnis, dem handel des schwarzen Meeres und der Schissahrt im Bosporus eine in Zukunst unverlegliche Freiheit zu verbürgen, wird er sich auf dieses allen Staaten Europas gleich nügliche Ziel richten. Indem Russland zu den Wassen griff, glaubt es, weit entfernt, wie der Divan es

beschuldigt, von Gesühlen des Sasses gegen die osmanische Macht erfüllt zu sein, oder ihren Sturz zu beabsichtigen, den überzeugenden Beweis geliefert zu haben, daß es, wenn es in seinen Absichten gelegen hatte, sie aufs Neußerste zu besämpsen, oder sie zu stürzen, alle Kriegsveranlassungen ergriffen haben wurde, welche ihr ihre Beziehungen zur Pforte nicht ausgehört haben, zu geben."

### Elftes Kapitel.

Erster Feldzug gegen die Türken. — Belagerung von Brailof und Warna. — Uebergabe von Warna. — Vortheilhafte Gesechte des Generals Passkewitsch in Asien und des General Geismar in der Walachei. — Zweiter Feldzug. — Resultate des Kriegs. — Polnische Frage. — Gährung in Polen in Folge der französsischen Zulirevolution.

Diefe Kriegserflarung wurde in Betersburg am 14. Upril 1828 veröffentlicht, und an bemfelben Tage überschritt ber Feldmarschall Bittgenftein, an ber Spite eines Armeecorps, ben Bruth. Die ruffifchen Cotonnen befetten Butarefcht und fchloffen bann Brailof ein, mabrend bas britte Corps an ber ausgetretenen Donau einen Damm von einer Stunde Lange baute, eine Riefenarbeit, Die ju ihrer vollständigen Bollendung mehrere Bochen erforderte. Bur Aufmunterung feiner Truppen batte ber Raifer fich entschloffen, vom Anfang bes Rriege an, in ihrer Mitte gu verweilen. Der Uebergang über bie Donau fand vor feinen Mugen ftatt. Sein Blan mar, in die Bulgarei einzudringen und fich ber wichtigften Blage zu bemachtigen, um fie bann gur Bafis weiterer Operationen gu Fürft Mentschifoff griff Anapa an und eroberte es. Reftung war ber Schluffel zu bem noch viel wichtigeren Blat Barna. welches in Folge feiner Lage nur durch das vereinigte Bufammenwirken ber Rlotte und bes Beeres eingenommen werden fonnte. Babrend biefer Beit fette Brailof bem bie Belagerung beffelben leitenden Groffürften Michael einen lebhaften Widerstand entgegen. Die Berlufte der Ruffen por biefer Feftung maren febr betrachtlich und erft am 3. Juni, nach

mehreren fruchtlofen und blutigen Stürmen, ergab sie sich den Angreisenden. Die Türken hatten ein verschanztes Lager bei Schumla angelegt und auf diesem Bunkte beträchtliche Streitkräfte zusammengezogen. Man mußte diese entweder angreisen und schlagen, oder sie in einer Stellung einschließen, welche die von Warna so beherrschte, daß sie alle Belagerungsarbeiten dieses Blages hemmte. Ein Tressen fand bei Kischla statt und die Türken zogen sich, nachdem sie sehr muthvoll gekampst hatten, in das verschanzte Lager zurück, welches man jest von der Oftseite einschloß. Trot dieser wichtigen Diversion mußte sich die Belagerung von Warna wegen der Unzugänglichkeit der Angrissmittel in die Länge ziehen, und diese Unzuslänglichkeit machte sich auf allen den anderen Punkten sühlbar, wo die sehr weit zerstreuten Russen sich oft Armeecorps, welche ihnen an Zahl weit überlegen waren, gegenüber saben.

Am 27. August 1828 schling der Kaiser, der sich nach Odessa zurückbegeben hatte, um im Boraus alle Rüstungen zu einem zweiten Feldzug, dessen Rothwendigkeit er voraus sah, vorzubereiten, sein Hauptquartier auf einem Linienschiss vor Warna auf. Am 10. September machten
die Belagerten einen Ausfall, mußten sich aber nach einem sehr lebhaften
Gesechte zurückziehen, und die verschiedenen Bunkte vor der Stadt aufzeben, in deren Besit sie bis dahin noch geblieben waren. Zehn Tage
darauf machte das Sprengen mehrerer Minen eine Bresche gangbar,
welche eine Abtheilung russischer Truppen in der Nacht vom 23. auf den
24. September erstieg, und obgleich dieser neue Angriss ebensalls zurückgewiesen wurde, knüpste Insuff Bascha, der jest einsah, daß er einem
allgemeinen Sturm nicht werde widerstehen können, Unterhandlungen an,
welche am 2. October mit einer Capitulation endigten.

Die Einnahme von Warna war ein Ereignif von größter Bichtigsteit für die weiteren Operationen in diesem Feldzug. Die türkischen Truppen sahen sich gezwungen, auf das linke User des Kamtschik und einige Tage später über den Balkan zu gehen; aber auf der Seite von Schumla ergriffen sie die Offensive, und nicht ohne beträchtliche Berluste zu erleiden, gelang es dem General Audzewitsch, sie zurüczuweisen, ohne sich jedoch des verschanzten Lagers bemächtigen zu können. Unterdessen war General Geismar bei Tschorlu, in der Walachei, von dem Pascha von Widdin an der Svize von 25,000 Mann angegriffen worden und batte

ihm, trot bes großen Misverhaltnisses in den beiberseitigen Streitkraften, eine vollständige Niederlage beigebracht. Die vorgeruckte Jahreszeit zwang bald darauf den Kaiser, die weiteren Bewegungen seiner Armee einzustellen und sie ihre Winterquartiere beziehen zu lassen. Er selbst begab sich nach Odessa.

Die in Ufien vom Grafen von Eriman erfochtenen Siege follten übrigens die Overationen, welche im folgenden Jahre ben Ruffen fo entfcbiedene Bortheile über ihre Beaner gaben, febr erleichtern. Bastemitich. beffen großartige Diverfion die Turfen verhinderte, alle ibre Streitfrafte im Norden ibres Reiches, ben ber Cgar in Berfon bedrobte, gufammenguzieben, batte fich ber Festungen Achal Ralati und Rare bemächtigt; bann wendete er fich gegen Achalgit und eroberte auch diefe Reftung, nachbem er unter ihren Mauern ein Corps, von 30,000 Mann Turfen ver-Siebenundsechszig Ranonen und zweiundfunfzig Sahnen nichtet batte. waren die Trophaen diefes ruffifchen Sieges, der mit gablreichen Berluften erfauft murde, aber fich auch burch ben barauf folgenden Rall anderer wichtiger Blate, wie Arvagan, Bajaget, Taprud . Rale und Diadine, be-Nach diesem mubfeligen Feldzuge, bem große Schneefalle ein Ende machten, mußte Pastewitich fich nach Tiflis gurudziehen. an mar es offenbar, daß bas folgende Sabr die osmanifche Dacht unter ben wiederholten Schlagen ibrer gewaltigen Feinde werde aufammenfinten feben.

Das hatten die europäischen Cabinete recht gut begriffen, und alle Bemühungen der Diplomatie richteten sich jest darauf, die Türkei nicht in einem Kampf unterliegen zu lassen, dessen Ausgang jest gar nicht mehr zweiselhaft sein konnte. Der Fürst von Metternich, der damals die auswärtigen Angelegenheiten Desterreichs leitete, sürchtete die Bergrößerung der russischen Macht im Orient, und machte unglaubliche Anstrengungen, um Frankreich, England und Breußen zu einer gemeinschaftlichen Intervention zu bewegen, welche die Russen zu einer gemeinschaftlichen Intervention zu bewegen, welche die Russen mitten auf ihrer Siegeslausbahn ausgehalten hätte. Aber der Graf Bozzo di Borgo wußte in Paris dem Plan Desterreichs, dem sich England gern angeschlossen der Kaiser Nikolaus, von diesen diplomatischen Intriguen unterrichtet, die Feindseligkeiten viel eher, als man erwartet hatte. Der zum General en Chef ernannte Graf

Diebitich traf am 8. Februar 1829 wieder im Sauptquartier Saffv ein. Seinerseits fam Reichid . Bafcha, Der an Debemed 3atet's Stelle getreten mar, einige Beit fvater im Lager von Schumla an, mo jest ungefabr 120,000 Mann fich vereinigt hatten. In zwei Colonnen getheilt, überschritten die ruffischen Truppen in den erften Tagen des April Die Donau; am 5. Mai blokirten fie Siliftria, und an bemfelben Tage errang der General Roth einen entschiedenen Bortheil über den Grofmeffier, bem er eine vollständige Riederlage beibrachte. Siliftrig öffnete nach einer ziemlich langen Bertheidigung dem General Kraffowsti feine Thore. mabrend Diebitich bei Seni-Bafar und Rulefticha zwei Giege erfocht, von benen ber lette, ber lange zweifelhaft blieb, fur den Ausgang Diefes Reldjuge entscheibend ju merten versprach. Jest blieb nur noch Schumla übrig, auf welchen Bunft fich die Aufmerkfamkeit aller turtifchen Benerale richtete; aber die Ruffen tonnten, feitbem fie im Befit von Giliftria waren, ben Balfan mit Umgebung ber wichtigen Bofition Schumfa überschreiten. Die Colonnen bes Generale Diebitsch trennten fich mabrend ber Nacht von dem Beobachtungscorps, das fich vor Schumla ausbreitete, gingen über ben Kamtichif, nahmen Aibos ein, und bemächtigten fich nun aller Baffe über ben Baltan. Ginige Tage fpater nahm Diebitich Die Stadt Climno mit Sturm und marschirte ungehindert gegen Abrignovel, wo er Ende August 1829 feinen Gingug bielt.

Der Uebergang über den Baltan, der dem Grafen Diebitsch den ruhmwollen Titel Sabaltansti (Baltanübersteiger) verschaffte, und die Einsnahme der zulest genannten Stadt, waren um so entscheidendere Ereigenisse, als Bastewitsch in Afien nicht weniger ausgezeichnete Bortheile errungen hatte. Bergebens hatte Salege Bascha an der Spise von 50,000 Mann, die bald darauf mit einem neuen Corps von 20,000 Türten, unter Hasis-Bascha, dem Unterbeschlishaber des Serasters, versstärtt wurden, Erzerum zu vertheidigen gesucht. Nach einigen Siegen von geringerer Bichtigkeit umging der Graf von Eriwan, am 18. Juni, durch geschickte strategische Operationen die Stellung Hasis-Baschas und griff bei dem Dorfe Kainst den Seraster selbst an, der seinem Unterseldsherrn mit 30,000 Mann zu hilse eilen wollte. Bahrend dieser Zeit entwickelte General Burtzow seine Colonnen vor dem Lager des Baschas, um seine Ausmerksamseit zu beschäftigen und ihn abzuhalten, seine Streits

frafte mit denen des Seraskers zu vereinigen. Die sehr zahlreiche und gut berittene türkische Reiterei suchte die Ruffen zu umringen, ward aber fraftvoll zuruckgewiesen. Die Infanterie von zwei Seiten von den Generalen Murawiess und Rajesiski augegriffen, sah sich bald überstügelt und von da an war die Niederlage des Seraskers vollständig. Die Trümmer seiner Armee zerstreuten sich in das Gebirge und ließen ihre Artillerie zuruck, welche dem Sieger in die Hände siel.

Faft unmittelbar nach dieser Schlacht fand der Angriff auf das Lager Dati: Bascha's statt. Fünf russische Colonnen griffen es von allen Seiten an und nahmen es nach einem Kampf von kurzer Dauer. Die Türken stürzten sich in die Schluchten und Balder des Araxes. Thales, wodurch ein großer Theil sich der Berfolgung der Feinde entzog. Aber Hafi-Bascha wurde zum Gesangenen gemacht.

Pastewitsch überschritt jest das Gebirge Sagunlik, das ihn noch von Erzerum trennte, und am 27. Juni 1829 capitulirte die Stadt, bezwungen von dem schrecklichen Keuer des rufüschen schweren Geschützes. Der Seraster nebst mehreren andern Paschas waren in diese Festung eingeschlossen; er siel in Gesangenschaft und wurde die Trophäe dieses neuen Sieges, der vortrefflich in die Plane des Kaisers und zu den von Diebitsch ersochtenen Siegen paßte. In der That erhielt Paskewitsch, als er schon in Begriff fland, auf Trebisonde zu marschiren, die Nachricht von dem in Adrianopel unterzeichneten Frieden. Er kehrte nun nach Tissts zurück, wo er eine neue Cxpedition vorbereitete, welche bestimmt war, die aufrührerischen Bewohner des Kaukasus wieder zum Gehorsam zu bringen.

Dieser Krieg, ber Rußland große Opfer kostete, hatte für dasselbe zwei Ersolge von höchster Bichtigkeit: er sührte zum Bertrag von Abrianopel und hob den durch die Anfruhrversuche von 1825 erschütterten Geist des Hecres. Die Best hatte die russischen Truppen, vorzüglich in dem ersten der beiden Feldzüge, decimirt. Ihre Berluste an Menschen und Pferden waren ungeheuer und dies erklärt die Langsamkeit einiger ihrer Operationen, eine Langsamkeit, die man ihnen als Unentschlossenheit und Schwäche vorgeworsen hat. Einige antirussische Schriftsteller behaupten, sie hätten bei dieser Gesegnheit 140,000 Menschen und 50,000 Bferde durch Krankbeiten und das feindliche Keuer verloren.

Diese Bahl scheint uns übertrieben zu sein; aber jedenfalls muß der Gesschichtschreiber in diesen großen Berlusten eine sehr natürliche Entschuldigung für die in diesem Kriege, der im Uebrigen einen für die Bolitik des Kaisers so günstigen Ausgang hatte, den Aussen so oft vorgeworsene Langsamkeit der Operationen sinden. Der Bertrag von Adrianopel, wegen dessen Inhalts wir auf den Anhang verweisen, wurde am 2. September 1829 unterzeichnet.

Die Diplomatie der übrigen europäischen Cabinete hatte nur Konftantinovel decken und einen Wassenstillstand erleichtern können. Das war nicht ganz die Rolle, welche sie ansangs hatte spielen wollen; aber die Sewandtheit der russischen Agenten und die Boraussicht des Kaisers hatten diese Plane zum Theil vereitelt. Bon allen europäischen Mächten ging zu jener Zeit Frankreich in der Politik am entschiedensten mit Außland zusammen und stand in enger Berbindung mit dem Czaren. Man weiß, wie sehr die Ansichten der französischen Regierung damals mit den Interessen Ausstands übereinstimmten, vorausgesetzt, daß Nußland ihm beistand, der Karte von Europa eine andere Gestalt zu geben. Man hätte sich gern zu einem Schusbundniß verstanden und den Czaren nach Konstantinopel marschiren lassen; aber man wollte zu gleicher Zeit sich wieder der Rheinprovinzen bemächtigen.

Die Julirevolution fturzte ploglich ben Thron Konig Rarl's X. um, und amang ben alteren Zweig ber Bourbonen abermals, Rettung in ber Berbannung ju fuchen. Diefes wichtige Ereigniß, bas fo große Ericutterungen nach fich ziehen follte, überraschte bie ruffische Regierung, Die gar nicht begriff, bag man einen folden Staatoftreich mit fo geringen Biderftandsmitteln gewagt hatte. Sie wußte übrigens recht gut, bag große politische Bewegungen fich ftete in der Ferne fühlbar machen , und Bolen follte ibr bald ein neues Beifviel bavon geben. Bolen mar, wie wir bereits gefagt haben, ben Berschwörungen von 1825 nicht fremd ge-Seit langer Beit mar die parlamentarische Opposition, welche fich im polnischen Reichstage gebildet hatte, ju bem Glauben gekommen, baf die vom Raifer Alexander octropirte Conftitution burch eine beimliche aber fortgefette Thatigfeit allein ichon genuge, Die ruffifche Dacht in bem alten Reiche ber Jagellonen zu vernichten. Dennoch trieb die Ungebuld gu größerer Thatigkeit und übrigens fragt es fich auch noch, ob bas Mittel Rugland.

Bayerische Staatsbiblistiesk Museza wirklich genüge. Es entstanden politische Geheimbunde. Unter dem Einfluß Lukasineky's und Majeweki's entstand die Berbindung der Sensenmanner und die Gesellschaft der Templer. Nun verdoppelte auch die russische Bolizei ihre Strenge und Bachsamkeit. Der Fürst Zajonezek, Statthalter des Königreichs, war acht Monate vor dem Kaiser Alexander gestorben und der Großfürst Konstantin vereinigte nun alle Autorität in seiner Pand,

Die Bolizei stellte nach dem Fehlschlagen des Aufftandes von 1825 in Bolen und Lithauen die sorgfältigsten Nachsorschungen an und eine außerordentliche Untersuchungscommission ward baselbst niedergesett. Sie bestand aus fünf Aussen und funf Bolen. Mehr als zweihundert Bersonen wurden zu jener Zeit verhaftet, aber nur acht für schuldig befunden und später begnadigt; die Borsicht der Berschworenen verhinderte die Justig, auch nur die leiseste Spur eines Complots zu entdecken.

Es bestand jedoch, wie ein Tener, bas unter ber Afche glimmt; es bestand und bebnte feine Bergweigungen in die polnische Armee aus; aber es febite ibm noch ein Rubrer, ein Oberbaupt, und man faßte ben Befoluß, fich an einen der Generale zu wenden, die in Kolge traend welcher Ungufriedenheit ben Dienft verlaffen batten. Unfange batte man ben General Chlopidi im Muge, ben fein militairifcher Ruf und fein ehrenwerther Charafter in die erfte Reihe ftellten. Chlovidi, ein thatfraftiger Mann und offner Charafter, fand jedoch feinen Gefchmad an ben beimlichen Umtrieben und ben gablreichen Intriguen einer Berfchwörung. Er enthielt fich ber Theilnahme, lebte in Burudgezogenheit und ichien in ben von feinen Landsleuten entworfenen Aufstandeplanen feine Rolle fpielen au wollen. Das Militaircomplot, eines Führers beraubt, aber ftart burch die Theilnahme, die es überall fand, wurde mit jedem Tage ernfter und Die Kabndricheschule, ber Brennpuntt ber activen Bropaaanda, bestand fast ausschließlich aus Berschworenen, beren Baterlands. · liebe mit ber gangen Begeisterung bes jugendlichen Gemuthe aufloderte. Beter Bufodi, Romofieleti, Szlegel und Ralimeti zeichneten fich unter ben Junglingen burch ihre Rubnheit aus. Byfodi, beauftragt, fich mit ben jungen Officieren in Berbindung zu feten, ftiftete am 15. December 1828 einen Berein zur Erringung ber Nationalunabhangigfeit. Ginen Monat fpater gablte bie Berfchworung gabireiche Anhanger in ber Garnifon von Barfchau. Mehrere Abgeordnete, unter ihnen Guftav Mala. dowsti und Balentin Zwiertowsti, fnupften Berbindungen mit ihr an. Die lanafamen Fortichritte ber Ruffen im turfifchen Rriege ichienen bamale die Blane ber polnifchen Berichworenen zu begunftigen. Diefen Berhaltniffen tam ber Cgar 1829 nach Barfchau, um fich gum Ronig von Bolen fronen ju laffen. Die Berichworenen faßten fofort ben Blan zu einem Aufstande, bem fie, um ibm allgemeinen Unbang gu verschaffen, ben Schein gesetlicher Formen geben wollten. Dan befchloß, bem Raifer burch einen Abgeordneten ber Landbotenkammer eine Bittfcbrift überreichen ju laffen, welche bie Aufhebung bes bie Deffentlichkeit ber Berhandlungen bes Reichstages abichaffenden Aufahartifels forberte. Benn Nitolaus, wie mahricheinlich mar, die Bitte nicht gemabrte, fo wollte man ihm die Gidesleiftung verweigern, und bann mußte die Revo-Diefer Blan fonnte nicht zur Ausführung fommen : lution ausbrechen. ber Groffürft Ronftantin fundigte felbft an, daß der Caar die Deputation nicht empfangen werbe, und ba ber alte Blan nun vercitelt mar, mußte man einen neuen von viel größerer Rubnheit entwerfen. Es handelte fich biesmal um nichts weniger, als um die Ermordung bes Raifers und fammtlicher Mitglieder feiner Familie; aber ichon feine Bermegenheit machte Diefen Blan vollständig icheitern. Die Berichworenen gaben ibn am Abend vor feiner Ausführung auf und liegen die glanzenden Aronungs= feftlichkeiten ohne Störung vorübergeben.

Unterdessen war der Reichstag nach einer, mit dem Wortlaut der Berfassung in Widerspruch stehenden Unterbrechung von fünf Jahren auf den 28. Mai 1830 einberufen worden. Das ein erstes Mal angenommene Geset über die She und die Scheidung, dessen Anwendung sehr bestlagenswerthe Folgen gehabt hatte, wurde den Kammern noch einmal zur Brüsung vorgelegt. Der Senat nahm es an; die Landbotenkammer verwarf es nach einer Debatte, in welcher sich ihre seinbseleige Stimmung gegen die Regierung auf die offenste Weise kundab. Endlich entwarf und stellte wenige Tage vor dem Schusse des Reichstags der Landbote Malachowski einen Anklageantrag gegen die Minister der Justiz, der Finanzen, des öffentlichen Unterrichts und der Bolizei. Da sich bei der Abstimmung die Stimmen in zwei gleiche Sälften theilten, so wuste die Regierungspartei, welche besürchtete, die Opposition möchte zulett doch

noch den Sieg davontragen, die Berhandlungen so in die Länge zu ziehen, daß der Schluß des Reichstages eintrat, ehe man zu einer neuen Abstimmung verschreiten konnte.

Diese parlamentarischen Borfälle waren um so ernster, als sie unter ben Augen des Kaisers stattsanden, dessen Ausenthalt sich die zum Schluß der Session verlängert hatte. Die revolutionaire Stimmung Bolens hatte ihm nicht entgehen können, und wirklich war es jedem Klarsehenden offenbar geworden, daß die geringste politische Erschütterung Europas eine Bewegung in Warschau hervorbringen wurde. Auch wurden die Borsichtsmaßregeln verdoppelt, ohne jedoch die Umtriebe der revolutionairen Bartei aushalten zu können, die heimlich und mit Glück die verschiedenen Schichten der Bevölkerung bearbeitete, und der Czar war kaum nach St. Betersburg zurückgekehrt, so brach in Frankreich die Julirevolution aus.

Drei Monate später versammelte Wysodi eine gewisse Anzahl Ofsiciere aus den verschiedenen die Garnison von Warschau bildenden Corps um sich; diese erwählten siedzig Abgeordnete, welche, unterstützt von zahlreichen Emissären, den Insurrectionsversuch leiten sollten. Man rechnete immer noch auf den General Chlopidi als Oberhaupt der großen Bewegung, die man beabsichtigte, ohne daß jedoch der General die mindeste Berpstichtung in dieser Hischt übernommen hätte. In Folge dieser Jusammenkunste setzen die Berschworenen auf den 29. November 1830 den Ausbruch der Nationalerhebung sest, die sie so reislich überlegt und so lange vorbereitet hatten; ein schöner Unabhängigkeitstraum, dem ein schreckliches Erwachen solgen sollte.

# 3wölftes Kapitel.

Die Warschauer Revolution vom 29. November 1830. — General Chlospidi wird als Dictator proclamirt.

Der Morgen bes 29. November verstrich in trügerischer Ruhe; aber um 6 Uhr Abends gaben zwei gleichzeitig aufgehende Feuersbrünste, die eine in einer Brauerei auf dem Kai von Solec, die andere in den hölzernen Hütten nicht weit vom Arsenale, durch ihre schauerliche Gluth plöglich das Signal zum Aufstand. Alsbald eilte Wysock nach der Caserne der Fähndriche, rief sie zu den Wassen, theilte Patronen unter sie aus, stellte sich an die Spize der Schule, die eine Schaar von beinahe zweihundert Mann bilden konnte und marschirte nach den Casernen der russischen Berschworene, meistens Studenten der Universität, im Dunkeln nach dem Balast Belvedere, um sich der Berson des Großsürsten Konstantin zu bemächtigen. Sie übersielen und tödteten die Schildwachen, fürzten in den Balast, wo dieser unerwartete Angriff eine unbeschreibliche Berwirrung hervorbrachte, und drangen mit Rachegeschrei in die Jimmer.

Der halbangekleidete Großfürst lag auf seinem Feldbett. Ein Kammerdiener weckt ihn, reißt ihn aus dem Bett, wirst ihm einen Mantel über die Schulter und öffnet ihm die Thur zu einer geheimen Treppe, welche in den Garten des Palastes führte. In eiliger Flucht schlägt Konstantin diesen Weg ein und entzieht sich so der Buth der Sturmenden, deren wahre Anzahl ihm unbekannt ift, während die Generale Gendre und Lubowickt, Bicepräsident der Polizei, indem sie fliehen wollen, von Bajonnetstichen durchbohrt werden.

Aber der Sauptzweck des Bersuchs war fehlgeschlagen; nachdem die achtzehn Berschworenen den ganzen Palast durchsucht haben, entsernen sie sich mit wutherfülltem Berzen und ziehen sich durch das kleine Solzchen hinter dem Lasienki = Palast auf ihre Kameraden zuruck, um bei dem Angriff auf die Casernen mitzuwirken.

Das Gewehrfeuer ichallte ichon von weitem heruber. Bbfodt fand einen ernfthaften Biberftand von Seiten ber ruffifchen Reiterei, Die fehr

bald die kleine Anzahl ihrer Gegner gewahr geworden war und die anfangs verlorenen Bosten bald wieder gewonnen hatte. Die Fähndriche zogen sich in guter Ordnung zuruck, wiesen den Angriss einer gegen sie ausprengenden Escadron ab und erreichten den Platz vor der Alexanderkirche, wo sie zu ihrer Unterstützung mehrere polnische Compagnien, welche unter dem Befehle von gleich ihnen in die Berschwörung eingeweihten Officieren standen, vorzusinden hofften; aber zu ihrem tiesten Erstaunen trasen sie auf diesem Bunkte Niemanden; das vollständigste Schweigen herrschte im Mittelpunkt der Stadt und die Feuersbrunft auf dem Kai von Solee schien vollständig gelöscht zu sein. Wysocki und seine Freunde befanden sich einen Angenblick in der gräßlichsten Spannung und unleugbar hing der ganze Erfolg der Berschwörung von diesen ihren Ansangen ab.

Balb bilbeten fich bei bem Gefnatter bes Gewehrfeuers, Boltsmaffen; bie Compagnien, bie fich auf bem Sammelplat hatten einfinden follen und welche der Beneral Stanislaus Botodi ju tommen abgehalten batte, ericbienen fest enblich. Dit wenigen Ausnahmen feste fich ber aanze volnifche Theil ber Befagung in Bewegung. Die Fahndriche icopften wieder Bertrauen und machten einen Angriff auf bas Arfenal, und die emporten Soldaten ichloffen fich ihnen an, indem fie bas Nationallied : " Roch ift Bolen nicht verloren," fangen. Unordnung und Berwirrung berrichten überall. Mehrere Generale bemubten fich , Die aufrubrerifchen Soldaten wieber jum Gehorfam gn bringen und begabtten fast Alle Diefe vergeblichen Biberftandeversuche mit dem Leben. Rurnatowelli versuchte, an der Spige der bem Groffurften treugebliebenen polnifden Barbereiter, Die Strafen von den von allen Seiten berandrangenben bewaffneten Boltsmaffen gu reinigen; aber er fab fich felbft bis in die Rrafauer Borftadt gurudgeworfen. Jest rudten mehrere Batgillone volhonische Infanterie, welche bas mit einer Befturmung bedrobte Arfenal vertheidigten, gegen bas vierte polnische Linienregiment und die Grenabiere bes fünften vor, welche ber Unterlieutenant Lipowefi anführte. Es entspann fich ein febr lebhaftes Gefecht, beffen Ausgang zweifelhaft wurde, als die Eleven ber Artilleriefdule mit ichwerem Gefdut antamen , fic ben Insurgenten auschloffen und fo ben Gieg entschieben.

Das Arfenal war genommen, und von diefem Augenblick an triumphirte ber Aufstand auf allen Puntten; aber wie immer waren die

ersten Stunden dieser plotslichen Revolution von großen Unordnungen begleitet. Die Plünderung der Läden reicher Juden, die Ermordung der Generale Stanislaus Botocki, Sauke (zugleich Kriegsminister), Trembicki, Blumer, Siemontowski und Nowicki's, den man, troß seines polnischen Batriotismus, in der Berwirrung für einen russischen General hielt, sowie mehrerer anderer Officiere, welche sich keines anderen Berbrechens schuldig gemacht hatten, als daß sie dem geschworenen Gide treu blieben, zeichneten die berühmte Nacht vom 29. November 1830 auf eine traurige Weise aus. Um nächsten Tage hatten die Polen, in deren Gewalt sich alle wichtigen Stellungen Warschaus befanden, noch einige Gesechte in den Borstädten zu bestehen; doch konnten dieselben keinen Einfluß mehr auf den bereits errungenen Ersolg ausüben.

Es handelte sich jest für die Bolen um die Bildung einer Negierung, ein Unternehmen, das vielleicht noch schwieriger war, als das am vorigen Abend versuchte. Der Finanzninister, Fürst Lubeck, hatte in aller Eile den Berwaltungsrath des Königreichs in den Balast der Bank zusammenberusen. Er verstärkte diese Behörde mit Männern, deren patriotische Gesinnung und Beliebtscit bei dem Bolke geeignet waren, der ausgebrochenen Nevolution Bürgschaft zu leisten. Es waren dies die Fürsten Adam Czartoryski und Michael Nadziwill, die herren Kochanowski, Niemecwicz und General Pac; dieser neue Nath übernahm auf der Stelle die Leitung der Geschäfte und suchte vor Allem den Unordnungen ein Ende zu machen.

Bengrzeki wurde zum Prafibenten der Stadt Barschau ernannt. Vac erhielt vorläusig den Oberbefehl über die Armee. Man rechnete immer noch auf Chlopicki, und bei seinen militairischen Antecedenzien konnte er kaum noch umhin, einen gewissen Antheil an der jest im Gange besindlichen Nationalbewegung zu nehmen; aber weit entsernt, einen großen Eiser für eine Sache zu zeigen, die er von vornherein für verloren hielt, suchte sich Chlopicki im Ansang den ihm bestimmten Ehren zu entziehen. So versichert man, daß im Augenblicke, wo das Zeughaus eingenommen worden und die Insurgentenschaaren, unter Ansührung Dobrowolski's, in das Barietestheater mit dem Ruse: "Bu den Bassen!" drangen, der General, welcher der Borstellung beiwohnte, das Theater verließ und sich in den Palast des Prims zurückzog. Man muß jedoch

anerkennen, daß Chlopicki in feinem gangen Benehmen viel mehr echten Patriotismus gezeigt hat, als man ihm gewöhnlich zuschreibt; benn ein Staatsmann, der der Ehre wegen und mit dem Bewußtsein einer verslorenen Sache zu dienen, diese bennoch mit seinen Rathschlägen und seinem Degen unterstügt, wird zu einem wahren Martyrer.

Die bem immer fein moge, Die neue Regierung begriff Die gange Macht biefes popularen Ramens. Sie ernannte einstimmig Chlopidi jum General en Chef ber Armee und Diefer nahm ben fcmierigen Boften, ben man ibm anvertraute, an. Gin alter Ramerad Rosziusto's und Dombromofi's, batte er fich in Spanien unter bem Befeble bes Bergogs von Albuferg einen Ruf militairifcher Gefdidlichfeit und Tapferfeit erworben, beffen Glang auf gang Bolen gurudzufallen ichien. feine außerordentliche Beliebtheit bei bem Bolte, welche fein frubzeitiger Austritt aus bem Dienfte, unter ber Regierung bes Großfürften Ronftantin, nur noch vermehrt batte, indem fie biefem freiwilligen Schritt gang bas Ausfeben einer Berungnabung in ben Augen Ruflands verlieb. Bewiß, wenn die Sache Bolens 1830 batte gerettet werben fonnen, fo fonnte es burch bie Mitwirfung eines folden Mannes gefcheben; wenn biefer ichone Traum vollständiger Unabbangigfeit zu verwirklichen gemefen ware, fo gehörten die Unterftugungen feines Urmes bagu und bennoch hat feit jener Beit die Berleumbung Chlopidi nicht verschont und felbft von ber Anschuldigung bes Berrathe ift er nicht freigeblieben. Go ift Die gewöhnliche und unvermeibliche Undantbarfeit ber Revolutionen.

Nachdem Konstantin sich seinen Truppen angeschlossen hatte, zog er sich nach Mostotow, einem nicht weit von Warschan gelegenen Punkte zurück. Einige polnische Negimenter waren ihm bis dahin gesolgt und seine Generale drangen lebhaft in ihn, wieder in die Stadt zurückzusehren und den Ausstand in seinem Entstehen zu unterdrücken. Der Großfürst versagte seine Cinwilligung, denn er wollte der Entwickelung nicht vorzerisen. Er hosse, vielleicht in Nücksicht auf das Niederbältnis der Macht zwischen Bolen und Nußland, daß Unterhandlungen zwischen ihm und den von dem Verwaltungsrath ernannten neuen Vehörden angeknüpst werden könnten. Aber eine Bewegung von so entschieden nationalem Charakter, wie die von Warschau, war nicht so leicht zu unterdrücken, und der Ersolg bewies dem Großfürsten nur zu gut, daß er viel mehr auf die

innere Zwietracht Polens, als auf seine Unterwerfung rechnen konnte. Er verlangte, daß ihm die Bunsche der Nation durch eine aus dem Schoose des Berwaltungsrathes gewählte Deputation auseinandergesetzt wurden, und, um diesem Bunsche zu entsprechen, begaben fich die Fürsten Czartorysti und Lubecki und die herren Lelewel und Ladislaus Oftrowsti in sein hauptquartier.

Diese Deputation theilte dem Großfürsten mit, daß nach der nun siegreichen nationalen Erhebung, die Bolen ihm gestatten wurden, ungehindert die Granzen des Reichs zu erreichen, vorausgesetzt, daß Rußland sich verpslichtete, die Bersprechungen des Kaisers Alexander hinsichtlich der Zuruckgabe der Außland einverleibten Provinzen und der getreuen Aussührung der ertheilten Bersassung in ihrem ganzen Umfange zu erfüllen.

Die Conferenz dauerte mehrere Stunden. Der Groffürst, der sich in einer sehr schwierigen Lage befand, übernahm keine Berpstichtung, gestattete aber, daß die polnischen Truppen, welche ihm bis in sein Haupt-quartier gefolgt waren, in die Stadt zurücksehren dursten und die Resultate der Zusammenkunft wurden in folgendem Briese niedergelegt, den er am 3. December an den Berwaltungsrath richtete:

"Ich gestatte den polnischen Truppen, die mir bis zum letten Augenblick treu geblieben sind, sich zu ihren Landsleuten zu begeben. Ich verlasse Warschau mit den kaiserlichen Truppen und erwarte von der polnischen Loyalität, daß sie auf ihrem Marsch nach Rußland nicht beunruhigt werden. Ich empfehle auch dem Schutze der polnischen Nation alle russischen Anstalten und Individuen, sowie alles russische Eigenthum und stelle sie unter die Obhut des heiligsten Cides."

Bahrend nun die polnischen Garden sich den Vorstädten Barschaus naherten, raumte die ruffische Armee Mototow, und marschirte über Pulawy und Lubartow die Beichsel auswärts. Das war das Ende des ersten Actes dieses großen Oramas, dessen weitere zahlreiche und blutige Katastrophen ganz Europa in Spannung halten sollten.

Indeffen ftand ein russisches Corps von 200,000 Mann jenseits des Bug und wartete nur auf ein Zeichen, den Kampf zu beginnen. Es ift jett nicht mehr zweiselhaft, daß der Kaiser, indem er auf diesem Buntte so beträchtliche Streitkräfte zusammenzog, und in der Festung

Modlin innermeßliche Borrathe von Waffen und Kriegsbedarf sammelte, bie Absicht hatte, selbst jenseits des Rheines die revolutionairen Ideen zu bekämpfen, deren wahrscheinliche Folgen ihm jest schon Besorgniß einslößen konnten. Aber er hatte nicht darauf gerechnet, daß ihn die Revolution in seinem eigenen Lande aussuchen wurde, und er wendete nun seine gewaltigen Anstrengungen sofort gegen dieselbe.

Die Gefahr war groß für Polen; die mit der Leitung der Geschicke der Nation beauftragten Staatsmänner begriffen sie und wollten so rasch als möglich eine wirksame Regierung errichten. Czartoryski, Rochanowski, Pac, Dembowski, Niemcewicz, Lelewel und Ladislaus Ostrowski bildeten die provisorische Regierung, welche den Berwaltungsrath zu erzschen bestimmt war. Alle diese Namen gaben der Nation politische Bürgsschaften. Die Organe des öffentlichen Dienstes wurden auf der Stelle eingerichtet. Man bildete eine Nationalgarde und eine akademische Legion; man suchte mit einem Worte die Nevolution in eine geregelte Bahn zu leiten und, um der Regierungsgewalt die Einheit zu geben, die nach den Begriffen seines ganzen Lebens ihre erste Bedingung war, erließ der General en Chef Chlopicki am 5. December solgende Proclamation:

"Da unsere kritische Lage die größte Energie ersordert, und Alles, was den Gang der Geschäfte aushält, der allgemeinen Sache nachtheilig werden kann, so ergreise ich, nicht aus Ehrgeiz, oder aus Liebe zur Gerrsschaft, die mir fremd sind, sondern aus Rücksicht auf die Umstände und nach dem Beispiel der Römer, die, wenn Gesahr dem Baterlande drohte, einem einzigen die oberste Macht anvertrauten, heute auf wenige Tage, d. h. dis zur Eröffnung der Kammern, das Amt eines Dictators. Ich werde meine Macht in die Hande der Bertreter der Nation zurückgeben. Glaubt mir, Mitburger, daß ich diese Macht nur zu Eurem Wohle gebrauchen werde. Es lebe das Baterland!"

Diese Autoritätshandlung fand nur schwachen Widerspruch, weil eine derartige Uebernahme der ganzen materiellen und moralischen Berantwortlichkeit für Alles, was geschehen konnte, für eine Sandlung großartigen Muthes gelten konnte. Aber die polnische Nevolution trat jest in eine neue Entwickelungsstufe ein: wird sie nun die angreisende Rolle übernehmen, gegen Lithauen vordringen und die alten, durch die Theilung abgeriffenen Provinzen insurgiren? oder sich auf die Bertheidigung be-

schränken, und alle Widerstandsfrafte nur in ben acht Balatinaten bes burch die Berträge verkleinerten Bolens zusammensaffen? Das war die große Frage, von deren Lösung vielleicht die Zukunft der nationalen Erbebung von 1830 abhing.

## Dreizehntes Kapitel.

Erste Handlungen ber polnischen Revolution. — Stellung und Stimmung ber auswärtigen Mächte — Manifest bes Reichstags. — Fürst Radziwill als Oberbesehlschaber. — Die russische Armee setzt sich in Bewegung und überschreitet bie polnische Grenze. — Schlachten von Wawre und Frochow.

Daß die Leiter ber polnischen Revolution in der Wahl ihres politischen und militairischen Zieles gezaudert haben, ift eine der Geschichte angehörige unleugbare Thatsache und hat durchaus nichts Ueberraschendes. Wie war in Wirklichkeit die Lage Polens am Tage nach seinem ersten Siege über die Fremdherrschaft?

Raturlich war diese Lage weit entfernt, ein befriedigendes Gesammtbild zu geben: Finanzen, welche die Revolution selbst in die größte Berwirrung brachte; eine allerdings schone und gleichartige Armee, deren Bahlenverhältniß jedoch, mit den unermeßlichen Streitkräften verglichen, welche Rußland in Bewegung sezen konnte, außer Stande war, für die Bukunst eine ernstliche Bürgschaft zu bieten. Außer diesen Umständen mußte auch die Uneinigkeit, welche sich unter den oberen Stellen der Rezierung zu zeigen begann, die ersten Schritte der polnischen Revolution ungewiß machen und ihrer Politist, von der ersten Stunde an, das Siegel der Unentschiedenheit aufdrücken.

Aber welche Interessen hatte eigentlich diese Nevolution zu schützen und zu vertheidigen? Die der Aristofratie, oder die des Bolkes. Auch hierüber konnte man noch Zweisel hegen: Kein Land war, inmitten des Fortschritts der modernen Ideen, dem Feudalwesen so getreu geblieben, wie Bolen. Der polnische Abel mit seinen unermessichen Bestüngen,

mit seinen zahlreichen Lehnsleuten, konnte allerdings noch, wie ehebem, für große helbenthaten zum Besten seiner Unabhängigkeit schwärmen; er konnte die Zeiten der Reichstage zu Pferde zurückwünschen, wo die Krone oft einem seiner Mitglieder zusiel. Aber welches Interesse hatte der Bürgerstand an der Revolution und dem Kriege, welche die Entwickelung der Industrie und des Handels auf lange Jahre lähmen oder ganz versnichten? Welche Bortheile hatte die Geistlichkeit von neuen Umwälzungen zu erwarten? Und endlich, welchen Zuwachs an Sicherheit und Wohlstand versprach dieser Kampf dem Bolke?

Niemals maren bie volnifden Bauern gludlicher gemefen, als unter ben Regierungen ber Raifer Alexander und Ritolaus. Ihre materielle Lage hatte fich allmälig verbeffert und eine große Angahl von ihnen hatte aufgebort, Leibeigene zu fein. Bei ben Ginen mar biefe Befreiung, Die fie bem Raifer Alexander zu verdanken hatten, bei ben Anderen, eine febr fühlbare Berbefferung in den materiellen Bedingungen der Exifteng machtige Beweggrunde, fich von ber revolutiongiren Bewegung fernzuhalten. Die Bevolkerung ber Stabte zeigte fich begeifterter, ale bie bes platten Landes; aber mehr aus Mangel an Ueberlegung und Sang zu Neuerungen und Unruben, ale in Folge eines ju allen Opfern bereiten Batriotismus. Der Burgerftand, unter welchem fich die Juden burch ihre Ungahl und Die ihnen überall und zu allen Beiten eigenen befondern Reigungen auszeichneten, mar fast gleichgiltig; benn er begriff, bag bie Intereffen, welche jest miteinander zu fampfen in Begriff ftanden, in Birflichfeit nicht feine Intereffen waren.

Und wenn man nach der Brufung der Stimmung im Inlande die Lösung der auswärtigen Frage versucht, so wird man auch hier Gründe zur Langsamkeit und Borsicht sinden. Desterreich und Breußen hatten bei der ersten Nachricht von dem Aufstande in Barschau ein Berfahren angenommen, welches ihre haltung, angesichts der polnischen Revolution, nur zu sehr andeutete. Die bei den Hösen von Berlin und Bien beglaubigten russischen Minister waren beauftragt, anzufragen: "inwiesern Desterreich und Breußen bei den Zwangsmaßregeln gegen Bolen mitwirfen wurden und in welchen Grenzen die beiden Mächte bereit waren, Rußland hilfe zu leisten?" Sowohl Desterreich, wie Preußen, antworteten durch die Ausstellung zweier Beobachtungscorps von 60,000 Mann in

Posen und in Galizien und durch Feststellung solgender Bedingungen: "Keine Correspondenz findet durch Breußen oder durch Desterreich Durchsang; Unterstützung der Insurgenten wird in keiner Beise begünstigt oder geduldet; Sasen, wie Danzig und Königsberg, sind allen Wassen und Munitionssendungen, selbst wenn sie von Frankreich oder England kommen, verschlossen; die in der Berliner Bank niedergelegten und dem Königreich Bolen gehörenden Capitalien werden mit Sequestration belegt und dem Kaiser Nikolaus zur Versügung gestellt; sollte sich der Geist der Empörung von Warschau auf Krakau und von da in das Derzogthum Posen oder Galizien ausbreiten, so handeln die preußischen und österreichischen Truppen sosort in Uebereinstimmung mit Rußland, um die Verträge von 1814 und 1815 aufrechtzuerhalten, ohne sich von den Noten oder Drohungen Frankreichs einschücktern zu lassen."

Bas Frankreich selbst betrifft, so hatte es Alles der belgischen Revolution geopfert, und trot der lebhaften Begeisterung der demokratischen Bartei für Polen, war die Regierung vollkommen entschlossen, sich in diese brennende Frage nicht mit den Wassen einzumischen. Aufrechterhaltung der in den Wiener Berträgen niedergelegten Bürgschaften war das lepte Bort der Politik Frankreichs in Bezug auf Polen, und der herzog von Mortemart, der in St. Betersburg die wahren Gesinnungen des Königs Ludwig Philipp darstellen sollte, hatte keine andere Infruction als diese.

Daher durften wohl am Tage nach ber polnischen Revolution die Manner, welchen die Pflicht zusiel, sie zu organistren und zu vertheidigen, sich einen Augenblick von Unentschlossenheit oder Schwindel befangen sühlen, ohne der Schwäche oder der Feigheit beschuldigt zu werden; die ganze Nation, die in dem Ausstande nicht gezögert hatte, konnte nachbenken, bevor sie sich zu einer gewaltthätigen, unwiderruslichen Trennung von dem unermeßlichen Reiche entschloß, das bereit war, sich auf Bolen zu fturzen und die erlittene Schmach zu rächen.

Aber das polnische Bolf war vor Allem ein Bolf von Kriegern; die ritterlichen Erinnerungen seiner Bergangenheit, verbunden mit der Lebshaftigkeit seiner feurigen Phantasie, siegten fast auf der Stelle über das Staunen und die Borsicht der ersten Stunden. Lubecki reiste, in Begleitung des Landboten Jeziersti, nach St. Betersburg, um mit dem Kaifer Unterhandlungen anzuknupfen, welche eine Ausgleichung zwischen

ben gewaltsam getrennten Landern, zwischen den beiben Bolfern, die bereit waren, sich auf einander zu fturzen, in Aussicht stellen konnten. Diefer Bersuch führte zu nichts, und sollte vielleicht nach Lubecki's Ansicht nur ein Mittel sein, Zeit zu gewinnen. Aber wem konnte der Zeitgewinn Ruten bringen? Gewiß nicht Bolen.

Unterbeffen trat ber Reichstag unter bem Borfit bes Marfchalls Ladielaus Oftroweli gufammen, und feine erfte Bandlung mar eine ausbrudliche Erflarung für ben polnischen Aufftand gegen bie Berrichaft bes Czaren, ein Befchluß, ber bem Dictator fo miefiel, bag er fofort fein Umt nieberlegte. Allerdings marf man Rufland ben Sandicub bin, indem man Die Revolution vom 29. November feierlich und obne Ginfdrankung billigte; man eröffnete bamit untlugerweise einen erbitterten Rampf zwischen zwei Rationalitaten, und Chlopicki batte bie Gefahren eines folden Rampfes zu aut begriffen, um nicht alle feine Bemubungen barauf zu verwenben, die große Frage, die burch die Baffen entschieden werden follte, auf bem Bebiet ber Diplomatie ju erhalten. Diefes undantbare Bemuben hat ibm Bolen in feiner Beife zu Gute gerechnet, und ber aufrichtige Batriotismus, ber ibn bagu bestimmte, ift fogar ungerechter Beife bestritten worden. Aber ber Reichstag nahm bie ihm von bem Dictator angebotene Entlaffung nicht an; im Gegentheil befleibete er, indem er ein Manifeft peröffentlichte, welches bie Beichwerben Bolens gegen bie Berrichaft bes Caaren auseinanderfette, Chlovidi gefetlich mit ber Dictatur, Die er eben niedergelegt hatte, und gab baburch zu erkennen, wie viel Bertrauen und hoffnung er auf ben einzigen Mann fette, welcher im Stanbe mar, bie fcwierige Lage, in ber fich bas Land befand, ju beherrichen.

Das am 5. Januar 1831 veröffentlichte Manisest war in Worten schwärmerischer Begeisterung abgefaßt, ber es nicht an Größe sehlte, und seine Schlußworte enthalten solgende dustere Boraussagung, beren Erfüllung leider wahr war: "Wenn die Borsehung dieses Land zu ewiger Knechtschaft bestimmt hat, und wenn in diesem letzen Kampse die Freiheit Bolens unter den Trummern seiner Städte und den Leichen seiner Bertheidiger untergehen muß, so soll unser Feind nur über Einoben herrschen, und jeder gute Bole wird den Trost mit in den Tod nehmen, daß er, wenn ihm auch der Himmel nicht gestattet hat, sein eigenes Baterland zu

retten, durch diesen Rampf auf Leben und Tod wenigstens für den Augenblick die Freiheit des bedrohten Europas beschütt hat."

Damit sprach der Reichstag im Boraus die Leichenrede Bolens aus, aber man darf sich nicht verhehlen, daß sich unter dieser ungludweissagenden Sprache eine wahnsinnige Hoffnung verbarg. Man rechnete auf die Revolution, dieses drohende Phantom, welches die Julitage von 1830 von Reuem dem monarchischen Europa gezeigt hatten. Man rechnete auf Frankreich und seine Urmee, ohne die Lage Frankreichs reislich und kaltblidig zu erwägen.

Die haltung Rußlands, gegenüber dieser so ploglichen und ungeftumen Revolution, war voller Burde und Stolz. Der Raiser hatte den Fürsten Lubedi nur als Bevollmächtigten der Empörer von Barschau empsangen. Der Unterschied, auf dem der Raiser gleich von vornherein bestand, ließ den Ausgang dieser unmöglichen Unterhandlung voraussehen. Die alten Bojaren waren über die dem Czaren angethane Schmach erbittert, und der Czar selbst hatte, nachdem er die Officiere seiner Garden von den revolutionären Vorfällen in der Hauptstadt Bolens unterrichtet, binzugesett:

"Ich hoffe, daß, wenn die Berhaltnisse mich zwingen, mich an die Spiße meiner Garden zu stellen, Sie mir die Anhänglichkeit zeigen werden, von der Sie mir immer Beweise gegeben haben; aber ich bitte Sie, meine herren, nicht alle Polen mit einem allgemeinen haß zu betrachten; sie sind unsere Brüder und die Empörung ist nur von einigen Uebelgesinnten angestistet. Ich hosse, daß mit Gottes hilse Alles glücklich enden wird."

Bahrend man ber weitern Entwickelung der polnischen Revolution entgegensah, wurden die zu ihrer Bekampfung bestimmten Truppen auf Schlitten nach der Grenze geschafft. Den Oberbesehl über dieselben verlieh der Kaiser dem Feldmarschass Diebitsch Sabalkanski, einer der neuen Größen der russischen Armee. Die Gesahr war groß für Polen, und dennoch überließe es sich, den Ueberlieserungen seiner Geschichte nur zu treu, inneren Zwistigkeiten, welche der Untergang der Nationen sind. Chlopicki, erzürnt, daß es ihm nicht gelungen war, die Beröffentlichung des Manisserbat zu verhindern, welche zwischen den beiden Bölkern eine nur noch mit bewassneter hand zu überschreitende Schranke ausstellte, hatte zum

zweiten Male die ihm übertragene dictatorische Macht niedergelegt. Es mußte ein Oberbesehlshaber über die polnischen Truppen ernannt werden, und von allen Seiten drängten sich Chrgeizige voll Leidenschaft und Unversöhnlichkeit herbei.

Der Fürft Dicael Rabzimill murbe Benergliffimus; aber es fehlte ibm an militairifcher Erfahrung; auf die Bitten bes Furften Abam Czar. torpeti, verfprach Chlovidi, burch feine Ratbichlage bem Rurften Radgie will bas übernommene ichwere Bert zu erleichtern und bie Geschichte ift ibm bas Beugniß fculbig, bag Chlopidi in ber untergeordneten Rolle, mit ber er fich beguugte, alle bie bingebende Gelbftverleugnung zeigte, bie man von feinem lopalen Charafter erwarten fonnte. Die Sachlage wurde mit jedem Tage ernfter und verwickelter. Der gandbote Jegierffi hatte ergablt, wie ber Gurft Lubedi und er, bei ihrer Sendung nach Betereburg, von bem Raifer nur ftrenge Borte vernommen batten. Der Reichstag antwortete auf diese Mittheilung mit feindlichen Demonftrationen gegen die Dynaftie ber Romanoff's, und erflarte nach einer febr fturmis ichen Sigung ben Car Nitolaus ber volnifden Krone fur verluftig. Die Aufregung ber Berfammlung verbreitete fich bald nach Außen; die Strafen von Barfchau hallten die gange Racht von revolutionarem Gefchrei und Freiheitshymnen wieder. Man batte glauben tonnen, bas Bolt fuche fich burd Triumphaefange über Die Gefahren ber ichredlichen Rrifis, in welche man es fturate, ju betäuben. Der Morgen nach Aufregungen Diefer Art fieht faft immer Thranen.

Am 30. Januar 1831 setze ber Reichstag endlich eine Regierung ein, die aus fünf Mitgliedern bestand und an deren Spitze sich Fürst Adam Czartoryski, mit dem Titel: Prasident, besand. Diese oderste Berwaltung vereinigte in ihrem Schooße sehr verschiedene politische Elemente. Monarchische, constitutionelle und republikanische Meinungen waren darin vertreten; man hatte verschnen wollen, und es sehlte die Harmonie. Die fünf Mitglieder dieser Nationalregierung waren der Fürst Czartoryski und Barzystowski, ossen Anhänger der Monarchie; Lelewel, Demokrat; Bincenz Niemojowski und Theophil Morawski, Constitutionelle. Bald sollten sie mit den materiellen Schwierigkeiten der Lage zu thun bekommen, denn die russischen, daß der erste Zusammenstoß schrecklich sein würde,

Die Concessionen, welche bie Raifer Alexander und Rifolaus Bolen gemacht, batten ftete bie leibenschaftliche Gifersucht ber Ruffen erreat. Der awischen ben beiden nationen bestehende Sag follte fich jest in ihrem Blute ben Durft lofden. "Der Aufftand verfolgt feinen Lauf," fagte ber Raifer am Schluffe bes an feine Unterthanen gerichteten Manifeftes, "Die Emporer ergreifen die Waffen gegen Rugland und fordern unfere getreuen Provingen zu einer Trennung von Unferm Reiche auf. Gine ungefetliche Berfammlung bat am 13. Januar zu erflaren gemgat: bag Bir und Unfer faiferliches Baus aufgebort batten, ju regieren, und bag ber von Unferem erhabenen Bruder wieder errichtete Thron einen neuen Befiter erwarte. Diefes Bergeffen aller Bflichten und aller Gibe bat bas Daf bes Berbrechens vollgemacht. Der Augenblid ift getommen, Gewalt anzumenben, den bochften Richter über alle Thaten zu Bilfe zu rufen und gegen Die Rebellen zu marichiren. Ruffen! In Diefer traurigen Lage greifen Wir mit ben Schmerzen eines Baters, aber auch mit ber Entschloffenbeit eines Fürften , ber feine Pflichten tennt, fur bas Beil und bie Unverleglichfeit Unferes Reiches zu ben Baffen. Bir wollen beiße Gebete gum Allmachtigen fenden, bamit er unfere Unftrengungen fegne, bamit er burch einen rafchen Sieg alle Sinderniffe aus bem Bege raume, welche die Rube ber Unferer Obbut anvertrauten Bolfer ftoren. Und fowie bas von einigen Rebellen beunruhigte Reich wieder fich felbit gurudgegeben ift, fo moge ber Allmächtige Und unterftugen, feine Butunft auf festen Unterlagen auf-Bubauen, welche ben Bedurfniffen bes Reichs entfprechen und bie Traume Derjenigen, welche von Trennung fprechen, auf immer gunichte machen. Getreue Unterthanen, bas ift bas Biel Gurer Anstrengungen; bas Baterland fann auf Guch gablen."

Der General Chlopick hatte zu einem Bertheidigungsspifteme gerathen, welches den größten Theil des polnischen Heeres um Barschau zusammenzog, und damit den Russen einen sehr kräftigen Widerstand leisten konnte. Die Feindseligkeiten begannen am 14. Februar 1831. Der linke Flügel der Polen, unter dem Befehl des Generals Dwernicki, der sich an die Vorstadt Braga lehnte, wies kraftvoll ein dis Hoczerk vorgerücktes russisches Corps zuruck. Die Eroberung von elf Kanonen krönte die Anstrengungen der Polen an diesem Tage. Aber die russische Armee Russand.

blieb im Borruden, indem sie ihre beiben Flügel von den Quellen bes Bug bis zur Mündung des Niemen, gleich den Armen eines großen Riefen, der Warschau umschlingen will, ausdehnte. Bei der Annäherung dieser drohenden Colonnen flüchteten sich die Bewohner des slachen Landes und suchten Schutz hinter den polnischen Bataillonen. Bald hatte Diebisch die Waldungen von Grochow mit 80,000 Ruffen, unterstügt von 200 Stück Geschütz. Die polnische Armee zählte auf diesem Punkte nicht mehr als ungefähr 45,000 Mann und 50 Kanonen. Das Gesecht entspann sich auf der ganzen Linie (es hat in der Geschichte den Namen der Schlacht von Wawre angenommen) und dauerte während der beiden Tage des 19. und 20. Februar 1831 fort. Bon beiden Seiten wurde mit gleicher Wuth gesochten, und nachdem Ströme von Blut vergoffen waren, behielten die beiden Herre ihre alten Stellungen bei. Man schloß einen Wassenstillstand, um die Opser dieses ersten großen Zusammenstoßes zu beerdigen; aber diese Frist dauerte nur vier Tage.

Um Morgen des 25. Februar feste fich die ruffifche Urmee, verftartt burch ein Grenadiercorps von 20,000 Mann, unter bem Befehl bes Rurften Schachofetoi, auf ber gangen Linie in Bewegung. Reldmarichall wollte fich eines Erlenbolzchens bemachtigen, welches die Bolen in bem fruberen Gefechte bartnadig vertheidigt batten. Er rudte gegen ben Buntt, ben er zu nehmen munichte, vor. Die Divifion 3pmiesti fest ihm einen verzweifelten Biberftand entgegen und ber General fallt felbit tobtlich vermundet; aber die Uebergabl gewinnt gulett die Dberband. Diebitsch, in Befit bes Balbchens gelangt, ftellt bort feine Artillerie auf. und beschießt nun die zweite polnische Linie unter bem General Strapnedi, mabrend er ben Grafen Bitt mit ber Cavalerie gur Berfolaung ber Flüchtlinge absendet, Die nach ber Borftadt Braga fturgen. Chlopidi eilt ber burch bas Feuer ber ruffifchen Batterien erschutterten Divifion Strabnedi zu Gilfe. Er ftellt fich an die Spite ber polnifchen Grenadiere und areift den Feind mit Buth an; aber die Referve bes Furften Schachofsfoi hatte ihre Bereinigung mit dem Armeecorps des Feldmarschalls Diebitich bewerkftelligt; bie polnischen Colonnen werden gurudgeworfen und Chlovidi, von einer gesprungenen Granate verwundet, wird von bem Schlachtfelbe weggetragen.

Die Ausgange Bragas maren jest von Rluchtlingen und Bagen mit Berwundeten versverrt; in ber Cbene ariff die Diebitfch'iche Reiterei und feine leichte Artillerie mehrere polnifche Infanteriecarrees an, welche fich in auter Ordnung gurudgogen. Schon naberten fich ruffifche Sufaren und bas Curaffierregiment bes Bringen Albrecht bem Thore bon Grochow, und ber Feldmarfchall fonnte baber an einen ficheren und entscheibenden Sieg glauben. Aber auf einmal nahm bie Schlacht eine anbere Wendung; eine große Angabl von Arbeitern mar aus Barichau berbeigeeilt und hatte bie Gingange von Braga geöffnet, mabrend Malachowsti einige Saufer ber Borftadt in Brand ftedte, um die im Brudentopf aufgestellten Batterien zu bemastiren. Die Berwirrung borte alebalb auf; die polnische Infanterie ordnet fich wieder, fowie fie bie Thorsugange frei ficht, und fest ber gegen fie anfturmenden Reiterei einen verzweifelten Widerftand entgegen. Die Albrechteuraffiere, ein icones Regiment, meldes ben Beinamen bes Unüberwindlichen führte, maren faft bis in bie Borftadt vorgedrungen. Das Regiment hatte fich auf ein sumpfiges Terrain verirrt, als es fich ploglich von einem Rreis von Feuer umringt ficht. Brondapnoti befchieft biefe außerlefene Cavalerie mit Congreverateten, welche Bermirrung und Tod in ihren Reihen verbreiten; Die polnischen Ublanen greifen fie voll Buth an und bas gange Regiment wird vernichtet.

Die Nacht war eingebrochen; Diebitsch, ber mehr als 10,000 Mann verlor, zog sich hinter ben Bald zurud, bessen Besitz er so theuer bezahlt hatte. Strzynecki hatte dem Fürsten Nadziwill vorgeschlagen, die Offenssive zu ergreisen und die russische Armee zu versolgen. Der Generallissische war nicht dieser Ansicht, und die Armee ber Insurgenten ging auf das linke User Beichsel zurud. Eine einzige Brüde unterhielt ihre Berbindung mit Warschau und diese Brüde konnte vom Eise eingerissen werden. Das war der Ausgang der Schlacht von Grochow.

Benige Tage fpater verschangte sich ber Feldmarschall nicht weit von Bawre und machte sich bereit, Binterquartiere in dem Palatinat von Lublin zu beziehen.

## Vierzehntes Kapitel.

Unterhandlungsversuche. — Sie bleiben fruchtlos. — Operationen ber beiben heere. — Schlachten von Dembe und Iganie. — Theilweise Erfolge ber Polen. — Schlacht von Oftrolenka. — Diebitsch zieht sich in sein Lager von Pultusk zuruck.

Die polnische Regierung benutte bie Tage bes Baffenftillftanbes und ber Sammlung, welche noch bis gu ben entscheibenben Stunden bes letten Rampfes übrig maren, um fich im Innern zu ftarten und im Auslande bie unentbebrlichen Stuten ju fuchen, welche ihr vielleicht ihre letten Siege verschaffen tonnten. Aber Breufen und Defterreich hatten icon megen bes Brincips biefes Rrieges auf Die unzweifelhaftefte Beife bargetban, baß fie bie Sache Ruglands ale bie ihrige betrachteten und Die beiden Machte hielten eine Urt Befundheitecordon gegen Die Tenbengen ber polnifden Revolution auf bas ftrenafte aufrecht. Bas Franfreich betrifft, fo fagten wir bereits, bag feine neugeborene Regierung, noch in ben Anfangen einer gogernden und friedlichen Bolitit verftridt, Bolen, welches die Unterftugung feiner Beere verlangte, nur die Bilfe feiner Diplomaten gemähren fonnte. Bolen, einem verwundeten und von ben Jagern umringten Lowen gleich, tonnte allerdinge mabrend feines langfamen Tobestampfes gablreiche Feinde vernichten. Aber fein Tob mar ficher vorauszuseben und feine aufgetlarteften Bertbeidiger batten ichon begriffen, daß es fich blos noch barum handelte, ruhmvoll zu fterben. Man hat gefragt, ob es zu biefer Beit bes Krieges Polen noch möglich gewesen ware, mit bem Raiser zu unterhandeln und ehrenvolle Bedingungen ju erhalten, die ihm fein Fortbestehen als Ronigreich ficherten. muffen auf Diese Frage mit einem Rein! antworten. Geit bem großen Fehler, ben ber Reichstag burch feinen Befchluß, die Dynaftie ber Romanoff's für abgefett zu erklaren, begangen hatte, mar ber Rampf zwischen beiben Nationen ein Zweitampf auf Leben und Tod geworben und ber Czar fonnte nicht einmal mehr ben Gebanten begen, burch Bertrag einem Rampfe ein Ende zu machen, der mit jedem Tage fchredlicher und leidenschaftlicher wurde. Welch ernftliches Gewicht tonnten einige Siege,

welche unausbleiblich die Reihen der Sieger lichteten, ohne daß ein Ersat möglich war, in die Wagschale legen? War ein ruhmwoller Untergang nicht immer ein Untergang? Daher mußte die Hoffnung, welche Fürst Czartorysti auf die Unterhandlungen der Cabinete von Paris und London geseth hatte, bald schwinden. Eine große Anzahl hoher polnischer Beamten dachte nur an die constitutionellen Freiheiten des Vertrags von 1815. Ihr Ehrgeiz ging nicht darüber hinaus; aber schon war es zu spät. Man versichert, der General Strzyneck habe selbst, bevor er, wie wir gleich berichten werden, den Oberbeschl über sämmtliche Truppen übernahm, mit Diebitsch Unterhandlungen anzuknüpsen versucht. Aber der Feldmarschall hatte, in Folge des unbeugsamen Willens des Czaren, sich jedes Entgegenkommens enthalten.

Am 26. Februar 1831 legte Fürst Radziwill bescheiden das ihm übertragene Amt als Generalissimus, das er nur mit Widerwillen übernommen hatte, nieder. Die militairischen Ereignisse nahmen in der That einen solchen Umsang an, daß nicht nur eine sehr seste, sondern auch eine sehr ersahrene Hand dazu gehörte, um sie mit Ersolg zu leiten. Wer sollte der Rachsolger des Fürsten werden? Strzynecki, Prondzynski, Bac und Arusowiecki konnten Ansprüche auf diese hohe Stellung geltend machen. Strzynecki, der held der Schlacht von Grochow, trug über seine Mitbewerber den Sieg davon, und die Stimmen des Reichstages erhoben ihn zu dem wichtigen Bosten. Prondzynski wurde ihm als Generalstabsachef der Armee beigegeben.

Während dieser Zeit hatte Dwernicki, der den linken Rügel der polnischen Armee bildete, den General Geismar bei Sieroczin und den General Kreuz bei dem Walde von Nowawies geschlagen; an der Spitze eines Corps von 3000 Mann verjagte er die Russen aus den Palatinaten Lublin und Sandomir. Aber endlich sah er sich von dem Grasen Toll, dem Generalstabsches des Feldmarschalls, den Letztere zur Unterstützung seines linken Flügels mit einer Berstärkung abschickte, bedroht und mußte sich in Zamose einschließen.

Seinerseits sah der Generalissimus wohl ein, daß ein Monat Waffenfiillftand, ein Monat militairischer Unthätigkeit, ohne daß einer seiner diplomatischen Anknupfungsversuche bei Diebitsch gelingen konnte, nur den Ruffen und nicht Bolen von Rugen sein wurde. Er beschloß daher im Gebeimen, Diefer gefährlichen Rube ein Ende zu machen und bemaufolge überschritten in ber Racht vom 30. jum 31. Marg bie polnifden Diviflonen, 27,000 Mann Rugvolt und 6500 Pferbe ftart, gang im Stillen Die Brude von Braga, Die man mit Strob bebedt hatte, bamit bas Raffeln ber Batterien ben Marich nicht verrathe. Die Truppen wendeten fich gegen ben Balb von Bawre, wo die Avantgarbe bes fechsten ruffiichen Armeecorps, unter bem Befehle bes Benerals Beismar, fich vericonst batte und eine farte Stellung einnahm. Robinsti entfendete por bem Angriff einen Theil feiner Divifion, ber unter bem Befehle bes Dberften Ramorino ein Geholg im Ruden ber Ruffen befeten und ibnen ben Rudaug abichneiben follte. Gin bider Rebel begunftigte biefe Be-Das unverfebens überfallene Corps Beismar's fturate fich auf bie Bataillone Ramorino's; bie Nieberlage war vollständig und ber ruffifche General tonnte fich taum mit 2-3000 Mann unter ben Schutz ber Ranonen ber Divifion Rofen flüchten, Die 15,000 Mann fart und in einer von feuchten Riederungen beschütten Stellung, fich an Balbungen lebnte und feften Ruges ben Angriff ber Bolen erwartete. Die Divifionen Malachowsti und Cfargenefi bebouchirten auf ber Balblichtung von Dembe, bem ruffifchen Armeecorps gegenüber. Die Reiterei tonnte megen ber Beschaffenheit bes Bobens nicht wirtsam fein. Das achte und bas vierte polnifche Linienregiment erhielten von bem Genergliffimus Sfrab. nedi ben Befehl, fich bes auf ber linten Rlante bes General Rofen liegenben Dorfes zu bemächtigen. Sie führten biefen Befehl unter bem furchterlichen Feuer ber ruffischen Artillerie mit feltener Energie aus und gegen Einbruch ber Racht brangen fie in bas Dorf, mabrend bie polnifche Reis terei fich auf die Mitte Rofen's fturgte und bort Tod und Bermirrung Balb barauf mußten fich bie Ruffen gegen Ralugin gurudzieben und auf bem Schlachtfelb 5-6000 Befangene, 2-3000 Tobte und Bermundete und 10 Stud Gefchut gurndlaffen. Am nachften Tage, am 12. April, bilbete bie Divifion Lubieneft bie Spite ber Colonne, warf bie ruffifche Arrieregarde über ben Saufen, erhobte bie Babl der Gefangenen bis auf 11,000 und warf Rofen bis auf jenfeits Rostrapn gurud. Um von biefen Bortheilen weiteren Rugen gu gieben, batte man die Begeisterung ber polnifchen Urmee benuten und die flegesfroben Truppen auf das Gentrum bes Feldmarschalls Diebitich merfen follen,

bas fich mit feinen zweihundert Stud Befdugen in ben Gumpfen von Bob. lachien verwidelt hatte. Es war flar, bag in biefem Kalle ber ruffifche General fein ungebeures Material fteben laffen mußte, um fich in aller Eile nach Bolhynien gurudzugieben und fich wieder feinem Obfervationscorps anguidliefen. Aber Sfrappedi griff biesmal nicht rafch genug gu " und der Reldmarichall tonnte der großen ibm brobenden Gefahr noch ents geben. Denfelben Mangel an Entschloffenbeit zeigte ber polnifche Beneraliffimus auch am 10. April als Brondapnefi die Generale Rofen und Bablen bei bem Dorfe Iganie eingeschloffen hatte, beibe Generale über ben Baufen marf und ihnen einen Berluft von ungefahr 2000 Tobten und Berwundeten und 3000 Gefangenen beibrachte. Ihre Urmeecorpe maren vernichtet worden, wenn ber Generalissimus fich gur rechten Beit eingefunden hatte. Gin offenbares Berbananif verfolate Bolen. Schlachten von Dembe und Jganie floß bas Blut feiner Cobne in Stros men, und bennoch murbe badurch fein Fall um feinen Augenblid binausgeschoben. Es murbe jedoch dringend nothwendig, bei ber polnischen Urmee Diefem Syftem ber Mariche und Contremariche, Die ihre Rrafte erfcopften, ein Ende zu machen und einen entscheidenden Schlag zu führen, ber Rugland in Staunen feste und ju gleicher Beit bie Theilnahme und Die Aufmerksamkeit Europas erregte. Die Ruffen hatten eine fcredliche Beifel, Die Cholera, mit nach Bolen gebracht und biefe Seuche fchien eine neue Baffe in ihren Banben zu werben. Die erften Falle biefer ichreds lichen affatischen Krantbeit zeigte fich bei ben Bolen in Folge ber Schlacht von Iganie.

Man faßte den Plan, in Lithauen, das sich gleich im Ansang der Revolution gunstig gezeigt hatte und welches die unentschlossene Politik ihrer ersten Stunden nicht ganz hatte entmuthigen können, einen Aufstand zu erregen. Auch Bolhynien und Bodolien konnten die Fahne der Nationalunabhängigkeit erheben. Der in Zamose eingeschlossene Dwernickt brach plöglich aus dieser Festung hervor, zog sich an der galizischen Grenze hin, überschritt den Bug am 9. April 1831 an der Spitze von ungesähr 3000 Mann und trug mehrere bedeutende Bortheile über russische Gorps, die viel stärker als er waren, davon. Aber es gelang seinen beiden Gegnern, Müdiger und Kapsaross, ihre Bereinigung zu bewerkselligen, während General Roth, jest von dem bei Wronow und Kassimierz geschlagenen

Sierawski befreit, ihm entgegenzog. In der Nacht des 26. April fand sich Owernicki von 25,000 Mann Ruffen umringt, deren geschickte Masnöver ihm ein dichter Nebel verborgen hatte. In dieser verzweiselten Lage und um nicht dem Feind in die Hand zu sallen, ging er über die galizische Grenze und sah sich alsbald von öfterreichischen Truppen eingeschlossen, die ihn nöthigten, die Wassen zu strecken.

Dies war ein verhangnifvoller Schlag fur bie Infurrectionen in Bolbonien, Bodolien und ber Ufraine, beren Abel, aus ber-Rabe Dmernidi's Muth icopfend, unter ber Leitung von Binceng Tufgfiewick und Rolpfto Aufftande versucht batte. Auch biefe Insurgenten mußten, wie ber polnifche General, Die galigische Grenze überschreiten und murben gleich ibm entwaffnet. Chraanoweti, ber ihnen zu frat zu Bilfe gefchickt murbe, tonnte nur noch an ihrer Nieberlage theilnehmen. Run mar blos noch Lithauen übrig; aber ber Generaliffimus Sfrannedi, beffen Langfamfeit bie Bewegungsvartei in Barichau mit bem bitterften Tabel überschüttete, war entschloffen, jest die Fehler wieder gut ju machen, die man ihm als Berbrechen anrechnete. Die ruffifche Garbe mar ftaffelmeife gwifchen bem Bug und bem Narem, ungefähr awangig Stunden von bem Saupt. quartier Diebitfc's entfernt, aufgestellt. Sie gabite unter bem Dberbefehl bes Groffürften Michael ungefahr 20,000 Mann auserlefene Truppen, beren unerwartete Niederlage in gang Europa bas ungeheuerfte Aufsehen gemacht haben murbe. Oft ichon mar Prondapneti in ben Generaliffimus aedrungen, die bewundernswürdige Taftit Raifer Napoleon's nachzuahmen, b. h. jedes ber großen Corps ber ruffifchen Armee mit feinen fammtlichen vereinigten Streitfraften einzeln anzugreifen, und es fonnte fich feine fconere Gelegenheit finden, als bier, wo bie gange faiferliche Garbe auf einem vom ruffifchen Sauptquartier weit genug entlegenen Buntte, um fie vernichten zu konnen, versammelt mar. Bur Bervollftanbigung biefes anfpruchevollen Blanes follte General Chlapowefi ben Aufftand in Lithauen, mit Silfe feiner Cavalerie, begleitet von einem gablreichen Corps von Unterofficieren gur Inftruction, unterftugen und Discipliniren.

Sfrapnecti verließ nun am 12. Mai 1831, an ber Spige von 46,000 Mann und hundert Stud Geschützen, fein Lager bei Kaluszin. General Raminsti sollte mit einigen Regimentern gegen Diebitsch fteben bleiben, um die Bewegung ber polnischen Armee zu mastiren, Straynedi hatte wirklich geglaubt, ben gegen die kaiferliche Garbe beabsichtigten Angriff mit der Beibehaltung seiner Stellung vereinigen zu können. Am 14. griff er Sterock an und theilte seine Armee in zwei Colonnen: Die eine, unter Lubienski's Befehl, sollte Diebitsch verhindern, den Bug zu überschreiten; die andere, unter dem Generalisstmus selbst, marschirte gegen Lomza, um die russischen Farden zu übersallen und bedrohte die kleine Stadt Oftrolenka, welche 7000 Mann unter dem Besehl des Generals Sacken besetzt hielten.

Unterbessen zogen sich die Garben in guter Ordnung zurud und hatten Strzynedi einen Marsch abgewonnen. Der polnische Generalissimus, anstatt fraftig die Offensive zu ergreisen und sich auf diese auserlesene Truppe mit allen seinen vereinigten Streitkräften zu fturzen, glaubte sich erst Lomzas und Oftrolenkas bemächtigen zu mussen, um sich den Rudzug nach Warschau zu sichern. Saden vertheidigte Oftrolenka mit bewunderungswurdiger Tapferkeit, und ehe er diesen auf dem linken Narewuser liegenden Bunkt räumte, mußte erst noch General Gielgud den Angriff Dembinski's unterstügen, und auch da noch hatten die Russen Zeit, ihr Gepäd zu retten und sich auf die kaiserliche Garde zurückzuziehen, die sie nun verstärkte.

Unterdessen warf sich der Feldmarschall Diebitsch, unterrichtet von dem Marsch der polnischen Armee, auf Lubienski, schlug ihn nach einem blutigen Gesechte und wendete sich zur Unterstützung der bedrohten Garden rasch gegen die Narew. Dem von Strzynecki nur schwachversolgten Großsürsten Michael gelang es, sich mit dem Feldmarschall zu vereinigen, welscher sich beeilte, bei Granne eine Brücke zu schlagen und am Worgen des 25. Mai marschirte die ganze russische Armee auf Oftrolenka, wo der polnische Generalissimus sich bei der Annäherung des Diebitsch'schen Armeecorps durch eine concentrische Nückzugsbewegung hingewendet hatte.

Bon 8 Uhr Morgens an zeigte fich das rustische heer auf ben benachbarten Straßen und bebouchirte auf der von Sumpsen durchschnittenen Ebene, welche sich vor der kleinen Stadt Oftrolenka ausdehnt. Die Divisionen der Generale Lubienski und Kaminski waren staffelsormig auf dieser Ebene aufgestellt und hatten den ersten Angriff auszuhalten. Sie widerstanden lange und mit Kraft; aber die russische Armee wuchs immer mehr, rudte mit gewaltiger und unwiderstehlicher Uebermacht weiter vor und ihre zwei Rlügel drohten die Bolen vernichtend zu umfaffen. Lettere mußten fich auf Oftrolenka zuruckziehen; die Reiterei Lubienski's begann die Bewegung und die Insanterie folgte langsam, indem sie von Beit zu Beit halt machte, um durch ein wohlgenahrtes Feuer
die unaushörlichen Angriffe der Kosaken zuruckzuweisen.

Dennoch brangen bie Ruffen ju gleicher Beit mit biefer polnischen Infanterie in Oftrolenta ein und Straynech, ber mit bem größten Theil feiner Streitfrafte auf bem rechten Ufer ber Rarem lagerte, mußte fich ihnen entgegenwerfen. Gine unbeschreibliche Unordnung berrichte in ber Stadt, beren Strafen von Barricaden aus umgefturgten Fuhrwerten gefperrt maren. Die Ruffen batten auf ben bewaldeten Sugeln, welche bas linte Rlugufer beberrichen, achtzig Stud Gefcut aufgeftellt und bas Reuer biefer gewaltigen Batterie fing an, Die Baufer Oftrolentas in Brand zu fteden. Sfrannedi ffurste fich auf bie Ruffen, benen es gelungen mar, die Brude ju überschreiten. Er führte verfonlich alle Bataillone nacheinander gegen ben Reind. In Diefen muthenden Angriffen, welche aus ben Truppen balb einen ichrecklichen Anauel von Rampfenden machten, fiel Raminsti tobtlich verwundet und Langemann murbe ein Bferd unter bem Leibe erichoffen. Dan focht im Sandgemenge, meiftens mit blanter Baffe und nabe an 300 polnifche Officiere fanden ben Tod in biefem blutigen Ringen. Enblich , nach fiebenftundigem Rampfe , nach einem Angriff, wo bie polnifden Ublanen, bie in bie Morafte ber Cbene gerietben, fast gang vernichtet wurden, mar es gelungen, bie Armee bes Feldmarfchalls Diebitich über einen Saufen von Leichen gang auf bas linte Rarewufer binübergumerfen und bas Schlachtfelb blieb im Befit ber Polen. . Es war ein trauriger und zweifelhafter Sieg, ben fie viel zu theuer bezahlen mußten, ale baß fie batten Ruten bavon gieben konnen. Mehr als 7000 ber Ihrigen bededten biefes nuplofe Schlachtfelb.

Tags darauf versammelte Strzynecki einen Kriegerath und nach einer langen Berathung beschloffen die Führer der Insurgentenarmee, sich sofort auf Warschau zuruckzuziehen. Lubieneti sollte den Ruckzug decken und das Corps Gielgud's, 12,000 Mann start, welches der Fluß von der polnischen Hauptmacht trennte, erhielt Besehl, sich nach Lithauen zu werfen.

Seinerseits versaumte Diebitsch, der schon den großen Fehler begangen hatte, den schwachbedrohten kaiserlichen Garden zu hilfe zu eilen, anstatt die Entsernung des Generalissimus zu benugen, um das unvertheidigte Warschau anzugreisen, die polnische Armee zu verfolgen, was ihm mit den zahlreichen Kraften, über die er noch verfügte, ein Leichtes gewesen ware. Niedergeschlagen und entmuthigt zog er sich bald darauf in sein Lager bei Pultust zuruck.

## Füntzehntes Kapitel.

Runbschreiben ber polnischen Regierung. — Haltung Frankreichs und Englands in der polnischen Frage. — Tob des Feldmarschalls Diebitsch und des Großsürsten Konstantin. — Sendung des Grasen Orloss. — Der Feldmarschall Paskewitsch wird zum Generalissimus der russischen Armee ernannt. — Expedition polnischer Generale nach Lithauen. — Ihr Ausgang. — Die Russen überschreiten die Weichssel und schließen Warzschau ein.

Comités hatten fich in Baris und London gebildet, um thatsachlich und rechtlich die Unabhängigkeit Bolens gur Anerkennung zu bringen, die jeder Kampf, mochte er mit einem Siege oder mit einer Niederlage endigen, mehr zu gefährden schien. Durch die thätigen Bemühungen der französischen republikanischen Bartei hatte ihre Wirksamkeit sich ausgebreitet und zum Unglud für die polnische Sache schien diese Bartei sie unter ihren ausschließlichen Schuß genommen zu haben. Geldunterfühungen und Zuftimmungsadressen waren die einzige materielle Frucht der Errichtung dieser Comités, die in Frankreich herr von Lasavette sehr protegirte, und dieser übernahm es auch mehrere Mal, der Deputirtenskammer die von den Comités entworsenen Bittschristen vorzulegen.

Aber im Uebrigen blieb die Saltung der frangofischen Regierung die alte und ohne seinen Bevollmächtigten, herrn von Mortemart, von St. Betersburg abzuberusen, komte ber König Ludwig Philipp in ber Politik nicht den Weg einschlagen, den die polnische Partei von ihm verlangte.

Ihrerseits richtete Die polnische Regierung an ihre Agenten im Auslande folgendes Rundschreiben: "Werden Die civilifirten Rationen noch lange Beit unbewegliche Buschauer biefes Rampfes zwischen ber Ungerechtigfeit und ber Gewalt auf ber einen, und ber Menichlichfeit und ber Loyalitat auf ber andern Seite, bleiben? ober muthen fie uns etwa gu, uns freiwillig einer Bufunft gu fugen, uns wieder unter ein Joch gu beugen, bas, felbit wenn es nicht ichmachvoll mare, burch feine Barbarei unerträglich murbe? Bedurfen fie neue Beweise ber Unverträglichkeit, welche in Bufunft Bolen von Rugland trennt? Die gegenwärtigen Dagregeln zeigen genügend, welche Behandlung ber Raifer ben Bewohnern feines alten Ronigreiche Bolen vorbehalt, wenn nach einem langen und verzweifelten Rampfe bie Uebermacht Ruglands uns endlich erbruckt. Alsbann wird man fich auf nichts weniger, als auf eine vollständige Erneuerung ber Bevolferung biefes ungludlichen Canbes gefaßt machen muffen. Die biplomatischen Roten, Die, folange ber Rampf noch zweifelhaft ift, ober wenn unfere Baffen flegen, von fo großem Gewicht fein tonnten, werben auf ben Sieger ber Polen feinen Ginbrud mehr machen; aber wenn die Ruffen die Grengen aller gander Europas mit Dilitaircolonien bedroben, bann wird man vielleicht endlich aber ju fpat erfennen, daß die einfachfte Bolitit und zugleich die ftrengfte Gerech. tiafeit Europa gebot, Die Anstrengungen unferer belbenmutbigen Armee zu unterftüten.

"Benn die Cabinete in dem engen Geleise der Antecedentien bleiben, wenn sie sich darauf beschränken wollen, auf die Aufrechterhaltung der Bestimmungen der Wiener Verträge zu dringen, so weisen wir auf diese Verträge, welche allen Bolen die Aufrechterhaltung nationaler Institutionen verburgen.

"Man kann es nicht oft genug wiederholen: Die europäischen Mächte sollten sich sehr huten, zu glauben, daß die Macht allein oder das Glud der Waffen eine Frage entscheiden könne, welche für die Geschicke Europas und seine Civilisation von so unermeßlicher Bedeutung ift; sie muffen sich wohl huten, sie dem Zusall zu überlassen, und sollten sich beeilen, durch eine allgemeine Bermittelung Dem die hand zu reichen, der für das Recht kämpft, um einem Vertilgungsfriege ein Ende zu machen, welcher

por ben Augen ber Welt bie graufamften Auftritte ber Jahrhunderte ber größten Barbarei zu wiederholen brobt."

In ber frangofifchen Deputirtenkammer, bei ber Berathung ber Abreffe gur Antwort auf die Thronrede, rief Berr von Lafavette von ber Tribune: "Bolen bat fich fur unabhangig erflart; es bat baffelbe gethan, mas Belgien , mas fruber die Bereinigten Staaten gethan haben; es hat aus freier Bahl eine Regierung eingefest. Laffen Gie uns nicht burch wenig ebelmuthige Bedenklichkeiten aufhalten, meine Berren; geben Sie Bolen nicht auf, wenn feine Gefahren gunehmen. 3um britten Dale habe ich bas Glud, auf biefer Rednerbubne ju fagen : Bolen wird nicht untergeben!" Und ber bamalige Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten, General Sebaftiani, antwortete Berrn von Lafavette: "Man ver" langt von une die fofortige Anerkennung Bolene und behanptet, Diefe Anerkennung wurde nicht ben Rrieg berbeiführen; bag Gie nur ben Bunichen ber Bolen nachgeben und bem Berlangen Genugeleiften murben, bas fich im Grunde aller frangofifden Bergen wiederfindet. Man bat eingewendet, daß die Intervention in dem ameritanischen Rriege bem Bertrage vorangegangen fei; aber man bat vergeffen, bag gerade biefe Unerkennung ben Rrieg berbeiführte. Und in welcher Lage befanden fich bamale bie Sachen? Amerita batte feine Nachbarn; Amerita intereffirte nur eine einzige Macht, England. Reine nur einigermaßen bebeutenbe Seemacht tonnte fich in diesen Streit einmischen, wenn fie fich nicht mit Frankreich verbundete. Spanien befand fich in diefem Falle. Run wohl, offenbar wird bas, mas Gie fur Bolen thun wollen, Diefelbe Rolge haben: ben Rrieg."

Damals war Berr Balewefi bei ben Cabineten von Paris und London mit einer Sendung ber polnischen Regierung beauftragt, Die fich einen Augenblid mit ber Soffnung ichmeichelte, Desterreich fur Die Wiederherstellung ber polnischen nationalität gewinnen zu konnen, wenn man einen öfterreichischen Erzherzog auf ben Thron fette. Frankreich wies bie ihm in Diefem Sinne gemachten Eröffnungen nicht gurud, aber es wollte fich auf nichts einlaffen, bevor es fich nicht ber Buftimmung Englands verfichert hatte, und Lord Palmerfton wurde zu Rathe gezogen. Damals gerade hatte ber auf Belgien bezügliche Bertrag, ber fpater ben Ramen bes Bertrags ber achtzehn Artitel empfangen bat, bei bem belgifchen Congreg eine falte

Mufnahme gefunden. Die Babl bes Bringen Leovold von Sachfen-Coburg tonnte zweifelhaft merben, und Lord Balmerfton, bei bem man geltend machte, bag bie im Congreß ziemlich gablreiche fatholifche Bartei lebhaft mit ber polnifden Sache fumpathifirte, gab anfanas eine unbeftimmte Berfprechung, ohne fich jedoch zu binden. Der polnische Mgent Ralusti reifte nun nach Bruffel, verwendete fich bei ben tatholischen Abgeordneten auf bas Thatiafte und trug in feiner Birtungefpbare viel gur Unnahme bes befannten Bertrage bei. Aber bas Londoner Cabinet batte fich nicht formlich gebunden, und ale ber frangoniche Gefandte, Berr von Talleprand, Lord Balmerfton Die auf Die Angelegenheit Bolens bezugliche Rote überreichte, gab ber englische Diplomat zur Antwort: "Der Unterzeichnete bat in Entgegnung auf Die ibm von bem frangonichen Gefandten überreichte Note, welche die britifche Regierung auffordert, gemeinfam mit Frankreich in ben Angelegenheiten Bolens burch eine Bermittelung au interveniren, um badurch dem Blutvergießen ein Ende zu machen und Bolen eine politische und naturliche Gelbftftandigfeit zu verschaffen, Die Ehre. Seine Excelleng ben Furften von Talleprand gu benachrichtigen. baß, trot bes Bunfches, welcher ben Ronig von Großbritannien befeelt, mit bem Ronig ber Frangofen an jedem Schritt theilgunehmen, welcher geeignet ift, ben europaischen Frieden gu befestigen und vorzüglich an einem Schritte, welcher bem Bertilgungefrieg, beffen Schauplat gegenmartia Bolen ift, ein Ende machen murbe, Ge. Dajeftat fich boch geamungen fieht; zu erflaren, daß eine rein officiofe Bermittelung bei ber gegen. martigen Sachlage jedenfalls von Rufland gurudgewiesen werden murbe, porzuglich, ba bas Cabinet von St. Betereburg bie ibm von Franfreich gemachten Unerbietungen Diefer Urt bereits gurudgewiesen bat; daß bemnach bie Intervention beiber Bofe, um wirkfam ju fein, auf eine Beife ftattfinden mußte, wo man ihr, im Beigerungefalle, Rachbruck geben fonnte.

"Der König von England glaubt aber in keiner Beise biese letzte Alternative annehmen zu dursen; der Einfluß, den der Krieg auf die Ruhe der übrigen Staaten ausübt, ift nicht von der Art, daß er solche Schritte nothwendig macht und die freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen dem hose von St. Betersburg und Gr. Najestät bestehen, gestatten ihm nicht, diese Schritte zu thun. Seine britische Majestät sieht

fich daher gezwungen, den ihm von Sr. Excellenz dem Fürsten von Talleyrand in seiner Rote vom 20. Juni gemachten Antrag abzulehnen, indem sie nicht glaubt, daß der rechte Zeitpunkt bereits gekommen sei, um mit Exfolg gegen den Willen eines herrschers zu interveniren, dessen Rechte unbezweiselt sind."

Die polnifche Regierung batte baber von allen Berfuchen ber Diplomatie nichts ernftliches mehr zu hoffen. Wenn für fie noch eine Ausficht auf Rettung ba mar, so mußte man fich dieselbe nothwendigerweise durch bie Baffen erringen. Aber balb fab Bolen fich von einem neuen Gegner bedroht, der vielleicht noch mehr zu fürchten war, als der Feldmarschall Letterer batte, wie man bamale mit Uebertreibung, welche jeboch die Bahrheit nicht gang ausschloß, fagte: in den Gumpfen von Oftrolenta feine Urmee und feinen Ruf bearaben. Unftatt bie gablreichen Berlufte ber Bolen zu benuten und ibre erschutterten Colonnen auf ber Beerftrage nach Barfchau zu verfolgen, gog er er fich traurig und niebergefchlagen in fein Lager bei Bultust gurud, wo die Cholera balb die traurigften Bermuftungen anrichtete. Dem Grafen Orloff, Abjutanten bes Raifers, mard jest von bem Czaren eine Sendung fur Die Armee in Bolen übertragen. Es handelte fich barum, biefen Truppen, beren Beift febr gelitten batte, wieder Bertrauen zu geben und bei bem Relbmarichall einen Gifer zu weden, ben die erften Schwierigkeiten biefes Feldjuges in Entmuthigung verwandelt ju haben ichienen.

Aber die Tage des alten Beteranen waren bereits gezählt; in Folge eines Gastmahls bekam er am 10. Juni 1831 einen heftigen Choleraanfall, der seinem Leben nach wenigen Stunden ein Ende machte, und am Tage darauf übernahm General Toll provisorisch den Oberbesehl über die Armee. Einige Tage später, am 29. Juni, starb auch der Großfürst Konstantin, in dem Augenblicke, wo er sich nach St. Betersburg begeben wollte, und wenige Wonate später folgte ihm seine Gemahlin, die Fürstin von Lowicz, in's Grab. So wichtig ein solches Ereigniß war, so ging es doch fast unbemerkt in der Spannung vorüber, mit der sich alle Blicke nach den Schlachtselbern wendeten, wo Bolen setzt seine letzten Streitkräste aus's Spiel setzte. Die politische und militairische Rolle des Cässarewitsch schien übrigens ausgespielt zu sein, seitdem er Warschau verlassen hatte.

Der Raifer ernannte ben Keldmarichall Bastewitich Eriwansti gum Dberbefehlshaber über bie Armee in Bolen. Um 24. Juni 1831 fam er im ruffischen Lager an. Bon ba an trat ein Rrieg ber Initiative an Die Stelle eines Rriegs bes Spftems, und trot feines großen Belbenmuthes mußte nun ber polnische Aufstand in einem Rampfe unterliegen, in welchem fich die Uebermacht und die Geschicklichkeit gegen ibn vereinigten. Die Bolen hatten, wie wir geseben haben, versucht, eine Diverfion in Lithauen zu machen. Die Generale Dembinefi, Gielgud und Chlapowefi hatten fich, an ber Spite eines Corps von 12,000 Mann und einigen Geschüten in Diefe Proving geworfen, und burchftreiften sowohl Lithauen wie Samogitien nach allen Richtungen, überall bemubt, bas Reuer bes Aufstandes zu nabren, bas ein für feine Nationalität begeifterter Abel ploglich angezundet hatte. Diefe Diverfion batte von großem Erfolge fein konnen, wenn bas Centrum ber polnischen Urmee fie burch eine Bewegung unterflutt batte, und Dembineti boffte lange Beit barauf; aber ber Benergliffimus beging ben Rebler, Die Diverfion gang fich felbft gu überlaffen, und nun konnte fie nichts ernftliches mehr zu Stande bringen. Rach einigen Erfolgen, welche Gielgud über die Divifion bes Generals Saden erfocht, wollten die Lithauer Die Ruffen in Wilna angreifen. Diebitich batte fich beeilt, auf biefen bedrohten Bunkt Berftarkungen gu fchiden. Sie waren jeboch noch nicht vollständig angekommen; unter anberen fehlten bie Brigaden Tolftoi und Ruruta. Dadurch fchienen fich für ben Erfolg des Angriffe gunftige Ausfichten zu eröffnen; aber Bielaud wollte temporifiren. Ausfälle gegen die Armeecorpe Dembinefi's und Chlapomofi's brachten biefen empfindliche Berlufte bei, und zwischen ben polnischen Generalen eutstanden ernftliche Dishelligkeiten. Bergebens griff Gielgub voll Buth bie verschangte Stellung am Bonary an; nach einem zwölfftundigen Rampfe fab er fich zum Rudzug gezwungen. Man erzählt, ber Bouverneur von Bilna habe gedroht, die Stadt in Brand zu fteden, wenn ihre Bewohner die geringfte Reigung jum Aufftand bliden ließen,

Eine tiefe Entmuthigung bemächtigte sich nun der Insurgenten und die Uneinigkeit, welche unter den polnischen Generalen herrschte, war ge-wiß dazu geeignet, sie zu erzeugen. Bon diesem Augenblicke an horte der Kamps in Lithauen auf, ernst zu sein, obgleich sich daselbst der Abel mit der allerdings unbedachten, aber poetischen Begeisterung in den Kampf ge-

fturat batte, Die felbit Die junge Graffin Emilie Blater, eine Selbin von awangia Jahren, auf bas Schlachtfeld führte. In Folge eines Rriegerathes murben die polnischen Streitfrafte in brei Corps getheilt: bas Chlapometi's follte nach Barichau gurudfebren; Robland, ber bas zweite befebligte, mar bestimmt, fich gegen bie Office zu wenden, und Dembinsti endlich follte fich nach Rurland werfen. Run wendeten fich Chlapowefi und Bielgub ploglich nach ber preußischen Grenze. Umfonft gelang es Dembineti, noch einmal alle polnifchen Streitfrafte an fich ju gieben, um am 2. Juli einen Angriff auf Szawle zu versuchen. Der Angriff murbe gurudgewiesen, und ber Abfall ber beiben polnischen Generale mar nun offenbar. Der Marich ging, trop des instinctmäßigen Biberwillens ber Truppen, weiter, ale Staleti, Abiutant Gielaud's, aus einem Trupp Reiter beraus, ploblich auf ben General lossprenate und ibn vom Bferbe icos. Da' erichrat Chlapoweti, überichritt nun auf ber Stelle bie preufifche Grenze und ergab fich ben bortigen Beborben, Die ihn por ber Buth ber Truppen fcugten. Go endete ber Bug nach Lithauen. Bas General Dembinsti betrifft, fo gelang es ibm, nach einem mubfeligen und oft von Befechten unterbrochenen Rudzug, die undurchdringlichen Ginoden bes Biglowicfer Balbes zu erreichen, und am 3. August 1831 fehrte er mit ben Trummern feiner ftart gelichteten Schaaren nach Braga gurud.

In Barfchau hatte mittlerweile nach ber Schlacht von Oftrolenta ber Rurft Czartorpeti ben Rath ber Runfmanner gufammenberufen, um bemfelben die Devefchen, welche er von bem Beneraliffimus empfangen batte, mitzutheilen. Die Dehrheit ber Mitglieder bes Rathe entschied, baß Sfrapnecki, weit entfernt, Die Berantwortlichkeit fur Die Berlufte ber Urmee und die Ungludefalle bes Baterlandes zu tragen, fich um die Rationalfache wohl verdient gemacht habe. Gine Deputation murde beauftraat, ibm entgegenzugeben und ihn zu begludwunschen; eine Ehrenbegeigung im Style ber alten Romer, Die eine gang andere Birfung berporbringen tonnte, ale Diejenige, welche man von ihr erwartete. Der Benergliffmus ichien in ber That von Diefer Suldigung wie beraufcht gu fein. Er wollte die beftehende Regierungsform umfturgen, und verlangte Die Errichtung einer Dictatur. Mit einer schwachen Majoritat blieb ber Runferausschuß bestehen, aber fein moralisches Unfeben mar bon ba an vernichtet. Ungufrieden mit diefem unvolltommenen Siege, fuchte ber Be-Rugland. 9

neralisstmus nach Gelegenheit zu einem anderen, um die Massen für sich zu gewinnen. Das rustliche Corps des Generals Rüdiger stand in dem Balatinat Lublin; Strzynecti faßte den Blan, es zu vernichten; leider machte den Generalissimus in dem Augenblicke, wo er sich an der Spitze seiner Reserven gegen die Russen wendete, während General Jankowski Besehl erhielt, sie in der Flanke anzugreisen, ein von Starzynski gegebener salscher Lärm glauben, Warschau sei bedroht, und vermochte ihn auf der Stelle, wieder über die Weichsel zu gehen. Jankowski griff allein und ohne Hoffnung an. Das Glück war offenbar nicht länger auf Polens Seite!

Unterbeffen flieg bie Ungufriedenbeit ber Bevolferung von Barfchau. bie von den Declamationen der Führer aufs bochfte gereigt, ale fie die Truppen Santoweti's gedemuthigt in die Borftadte gurudtehren fab, einen blogen Unaludefall, in ihrem Argwohn und ihrer Buth bem Berrath fculdgab. Er ichroden über die ploBliche Aufregung, verfprach ber Generaliffimus, Die ber Bflichtverfaumniß beschuldigten Generale por Gericht zu ftellen, und ba Sanfomefi erflarte, er habe ben ausbrudlichen Befehl zum Rudzug erhalten, weshalb alle Berantwortlichfeit dafür nothwendigerweife auf Strapnecfi gurudfallen mußte, fo gab ber Beneraliffimus, um die Bolfswuth von fich abzuleiten, ber ihm por Rurgen gugetommenen anonymen Ungeige einer Berichwörung eine Bichtigkeit, die ihr bis babin noch nicht beigelegt morben mar. 3mei Benerale, Burtig und Saladi, ein Dberft, ber ruffifche Rammerberr Ranfbame und einige andere Berfonen murben auf feinen Befehl verhaftet. Das erbitterte Bolt fchrie immerfort nach Blut. perfprach ihm, über die Berrather binnen vierundzwanzig Stunden Gericht zu halten und dem Landboten Roman Soltot, ber fich ber Gunft ber Maffen erfreute, gelang es, jum Blud, aber nicht ohne Dube, fie ju befdwidtigen.

Bahrend sich die Energie des Bolles in diesen Austritten der Unordnung und Ausbrüchen der Buth, in diesen Kämpsen ohne Bürde, in diesen Bühlereien ohne Ziel erschöpste, rücken, unter der Führung des Generalseldmarschalls Baslewitsch, 80,000 Mann Russen mit 300 Stück Geschütz gegen Barschau vor. Der Blan dieses berühmten Feldherrn wich wesentlich von dem seiner Borgänger ab; er wollte die untere Weichsel gewinnen, indem er durch das Balatinat Block marschirte und seine Operationslinie auf das linke Ufer dieses Bulfes versetzen; ein geschiefter, aber kuhner Plan, ber ihm erlaubte, Warschau auf seiner schwächsten Seite anzugreisen. Die Bertheidigungsplane des polnischen Generalissimus wurden alle mit Einem Schlage durch dieses kuhne Manover des furchtbarten Feindes vereitelt, dem Polen bis dahin gegenüber gestanden hatte.

Um 1. Juli 1831 richtete der Reichstag, auf den Antrag des Landboten Szaniewski, an die Executivgewalt den Besehl, das Baterland in Gesahr zu erklaren und zu einem allgemeinen Ausgebot aller Wassensähigen zu schreiten. Gehorsam diesem Bunsche, richtete die Regierung solgende begeisternde Proclamation an die Nation: "Im Namen Gottes und der Freiheit, im Namen der zwischen Leben und Tod gestellten Nation, im Namen der Könige und der Helben, Eurer Borsahren, die für die Unabhängigkeit Europas auf dem Schlachtselbe gesallen sind, im Namen der kommenden Generationen, die von Euren Schatten Rechenschaft für ihre Knechtschaft verlangen werden, im Namen der Bölker, deren Blide auf Euch ruben. Bosen, erhebt Euch in Masse !"

Das polnische Baterland war allerdings sehr bedroht, und niemals hatten größere Gesahren über demselben geschwebt; denn nicht nur rückte die russische Armee, kampsbegierig, unversöhnlich, und mit gewaltiger Uebermacht vor, sondern dem Grasen Orloss war auch seine Sendung in Breußen vollständig gelungen, und er konnte dem Kaiser die offensive und desensive Unterstügung des Berliner Cadinets zusichern. Königsberg und Danzig sollten den Russen nicht nur Proviant zusühren, sondern ihnen auch offen stehen; das preußische Gebiet sollte allen Operationen der kaiserlichen Armee zur Basis dienen, und endlich verpslichtete sich Preußen, im östlichen Theile seines Gebietes eine Brücke über die Weichsel zu schlagen, im Fall diesenige, welche der Feldmarschall gebaut hatte, zersört werden sollte.

Bielleicht zeigte sich hier für die polnische Nevolution noch eine schwache Aussicht auf Ersolg, aber dann hatte man diese einzige Gelegenheit kühn und ohne Zaudern ergreisen mussen. Um den Plan des Feldmarschalls Baskewitsch auszuführen und auf das linke User der Weichselzu gehen, mußte die russische Armee eine Flankenbewegung machen, in welcher ihr Modlin zum Drehpunkt diente, und einen ungeheuern Bogen beschreiben. Während dieser Bewegung, die nur ziemlich langsam ausge-

führt werden konnte, ware es möglich gewesen, die langgestreckte Linie wahrend des Marsches zu durchbrechen, und alsdann die durch diesen plotslichen Angriff zerstreuten oder getrennten Corps einzeln zu vernichten. Der Generalissimus blieb unbeweglich stehen und wartete erst die Bereinigung aller Streitkrafte des Feldmarschalls ab, bevor er sich zur Offensive entschloß. Die Russen gingen Ofieck gegenüber über die Weichsel und der Fall Warschaus war von nun an so gut wie entschieden.

Bas mochte wohl ben polnischen Generaliffimus veranlaffen, einen folden Rebler zu begeben? Belde Beweggrunde mochten fein Benehmen in diefer Lage bestimmen? Er bat es felbft gefagt und die Geschichte muß alle Bugeftandniffe aufbewahren: Reuerliche Devefchen bes Generals Cebaftiani ftellten ibm die gludliche Beendigung bes blutigen Krieges in Musficht, wenn er, ben friedlichen Ausgang ber biplomatifden Berbandlungen erwartend, fich auf die Bertheidigung beschränfte und ben Caren nicht noch mehr reigte. Stravnedi opferte biefem Gedanten Alles auf. Er begriff nicht, bag die Greigniffe feit ber Antunft bes Relbmarichalls Basfewitsch eine gang neue Wendung angenommen hatten; bag von nun an bie Abficht bes Raifers Jebermann flar fein muffe und bag Das, mas ber Diplomatie bor ber boppelten Sendung Bastewitich's in bas ruffifche Lager und Orloff's an ben Berliner Dof möglich gewesen, jest unausführbar geworben mar. Das mar ein Rebler, ben die Revolution Strapnecfi · nicht vergeben tonnte. Die Breffe und die Clube griffen auf bas beftigfte eine Borficht an, welche fie gang laut Berrath nannten. Der Reichstag gerieth bei bem muthenden Gefchrei in Bewegung ; in feiner Sigung vom 24. Juli 1831 befchloß er, auf Antrag bes Landboten Bonaventura Riemojowsti, einstimmig, ben Generalissimus vor einen Rath zur Rechenschaft zu rufen, der aus den Mitgliedern der Regierung, aus einem Abgeordneten für jedes Balatinat, und endlich aus Officieren in activem Dienfte, gewählt von ber Regierungscommiffion und Sfrapnecki felbit, befteben follte. Diefes Gericht trat am 27. aufammen; ber Beneraliffimus erfcbien vor ibm, aber ba er gleich von vornherein erflarte, bag bie militais rifche Rangordnung ihm bas Recht gebe, ben naturlich unter feinem Befehl ftebenden Generalen Schweigen aufzuerlegen, fo waren bamit eine von Prondayneti nach ber Schlacht von Oftrolenta entworfene Antlageacte und die Bemerkungen des Generals Sierawski zuruckgewiesen. Man ließ das Geschehene auf sich beruhen, empfahl aber für die Zukunft die größte Energie. Trot der Borstellungen des Generalissmus entschied der Rath, daß man dem Feinde entgegenrucken und ihm eine entscheidende Schlacht liesern musse. Strzyneckt erhob dagegen Einwendungen, indem er ausrief: "Bolksvertreter! möge der Segen oder der Fluch, der Sieg oder die Niederlage auf Euer Haupt fallen! denn ich weise alle Berantswortlichkeit von mir!"

Dennoch mußte gehorcht werben. Strapnecki aber gehorchte nur mit Saumseligkeit. Nachdem er mit der Armee gegen Bsura vorgerückt war, zog er sich am 5. August plößlich wieder nach Barschau zurück und man glaubte Ansangs, daß er auf diese Beise seine Streitkräfte nur concentriren wolle, um sich besser auf die erwartete Schlacht vorzubereiten. Aber der Generalissimus gab sein Temporistrungssystem nicht auf, und als Dembinski unter dem begeistertsten Jubel des Bolkes nach Barschau zurücktehrte, ernannte die Regierungscommission den tapseren Krieger, der nach soviel Gesahren und Leiden ploßlich wieder in der Hauptstadt erschien, zum Generalissimus an Strapnecki's Stelle.

Beboch Dembinofi theilte die politischen und militairischen Anfichten feines Borgangere. Er erffarte es in feiner erften Unfprache an Die Trup. ven laut und feste bingu, bag er genau in bie Fußstapfen Strapnecti's treten wurde. Bald verbreitete fich in Barfchau bas Berucht, bag Dembinefi mit bem Plane umgebe, ben Reichstag aufzulofen, Die Clube gu fcbließen und Die exaltirten Batrioten gefangengufegen. Bielleicht mare Dies ein beroifches und ficheres Beilmittel fur Die Leiben bes polnifchen Baterlandes gewesen. Bie bem immer fein moge, Die Maffen gerietben in Gabrung; Die polnische Armee gog fich auf Die Berschanzungen von Barichau gurud; ein Schrei bes Baffes und ber Buth ertonte aus ber Menge, und fie ffurzte erbitt und mabnfinnia nach bem Schloffe, wo die bes Berrathe angeflagten Generale vorläufig eingefertert maren. Man bolte Jantoweti aus feinem Gefängniß, ichleppte ibn in ben gof und fließ ibn nach einer Art Berhor mit Bajonneten nieber. Gein Schwager, Butoweli, murbe in bem Augenblide ermorbet, wo er burch bie Graben bes Schloffes zu flieben versuchte. Das gleiche Schidfal traf Burtig, Saladi, ben

russischen Kammerherrn Fanshame, die Frau des Generals Basanoss, deren Leichname man an die Laternen hing, um der revolutionairen Tradition in ihrer ganzen Scheußlichkeit treu zu bleiben. Bom Schlosse eilte das wuthende Bolk nach den Häusern der Borstadt Bola, wo mehrere Bolizeispione der vorigen Regierung eingesperrt waren; auch sie wurden wie die übrigen ermordet und ausgebängt.

Bermirrung und Schreden berrichten in Barichau mabrent biefer gräßlichen Auftritte. Die Regierungegewalt ichien im Blut und Roth verschwunden au fein. Gin bufterer Schreden fcmebte über ber Stadt, und für jeden Mann von Ginficht und Erfahrung war diefer Ausbruch ber Boltsmuth bas lette Todesrocheln ber polnischen Ration. Da trat plotslich ein Mann von febr eraftirter Gefinnung und außerfter Rubnbeit auf: Rrufowiedi. Die Runfmanner waren vor bem Sturme obnmachtig verschwunden und ber Fürft Czartoryefi batte eine Buflucht im Lager gefucht. Krutowiedi begriff, bag bie Macht Dem geborte, ber fie aus bem Strafentothe aufhob. Er bemachtigte fich berfelben, ließ fich gum Bouverneur von Barichau ernennen, befampfte ben Aufruhr, ber fich mit neuer Buth erbob, ichuchterte ibn burch feine energische Saltung ein und unterbrudte ibn burch Strafen von brafonifcher Strenge. Amei Tage fvater erließ ber Reicherath ein neues Regierungegefet, welches bie vollgiebende Gewalt einem von feche Miniftern umgebenen Brafidenten gab, und ihm bas Recht verlieh, ben Generaliffimus zu ernennen. Diefer Brafibent konnte unter ben obwaltenben Umftanben fein Underer fein, als Rrutowiedi, und er ernannte jum Unführer ber Urmee ben alten Rafimir Malachowefi; aber, wie wir icon faaten, ber Tobestampf ber polnifchen Revolution batte begonnen ; ihr letter Tag war erschienen, und fcon tonnte man die ruffifden Fahnen von den Ballen Barichans aus weben feben.

## Sechszehntes Kapitel.

Lette Tage bes polnischen Aufstandes. — Einnahme und Capitulation Warschaus.

General Rudiger war mit 13,000 Mann und vierzig Stud Gesichützen über die Beichsel gegangen. Die Bereinigung dieses Armeecorps mit dem Feldmarschall Bastewitsch war nicht mehr zu verhindern. Barschau war nun von allen Seiten eingeschlossen.

Um Morgen bes 19. August 1831 rief Rrufowiecki einen Rriegs. rath gusammen, bem ber Dictator die gefammte Lage ber Dinge flar auseinandersette. Die polnische Urmee hatte fich auf Bola gurudgezogen; ein Detachement, unter bem Befehl bes Oberften Legallois, mar ichon vernichtet worden, und die ruffifchen Streitfrafte, beren numerifche leberlegenheit die Concentration fo gefährlich machte, ftanden bereit, auf bas erfte Beichen gum Angriff Barfchaus ju fcbreiten. Rrufowiedi machte ben tubnen Borfchlag, die Initiative zu ergreifen, und auf der Ebene von Bola eine Schlacht ju liefern, welche bas Schidfal Bolens entscheiben mußte. Umineti bielt es im Gegentheil fur rathfam, eine Balfte ber Armee auf bas rechte Beichselufer zu entfenden, bas ruffifche Armeecorps bes Generale Rofen zu vernichten, und die Stadt mit Lebensmitteln zu verfeben, bevor ihre Balle ben fdredlichen Ungriff, ber fie bedrobte, aushalten mußten; er fette bingu, bag, im gall ben Ruffen ber Sturm gelinge, man fich immer noch in ben Mittelpunkt von Barichau gurudgieben, Barricaden errichten und bis auf ben letten Blutstropfen vertheibigen tonne. Dembinsti endlich rieth, Die Stadt ju raumen und ben Rrieg nach Lithauen zu verfeten, nachdem man die Divifionen Rofen und Golowin, welche allein ben Marich bortbin aufhalten tonnten, über ben Baufen geworfen. Bon biefen brei Ratbichlagen fand blos ber bes Generals Uminofi bei bem Rriegerath gunftige Aufnahme. Der General Ramorino erhielt beshalb Auftrag, bas rechte Beichselufer mit feinem Armeecorps von 20,000 Mann freizumachen und Barfchau mit Lebensmitteln zu verfeben, mahrend Lubienett an ber Spige von 4000 Mann fich zu bemfelben 3mede gegen Moblin und bas Palatinat Blod wenden follte. Der

Plan Umineti's ware jedenfalls gang gut gewesen, wenn Warschau mit einem andern Geaner, ale mit bem Relbmaricall, zu thun gebabt batte. Aber Bastemitich mar gerabe ein Strateg von ungewöhnlicher Rubnbeit und rafder Thatigfeit. Es blieben nicht mehr ale ungefahr 35,000 Mann unter ben Ballen Barfchaus gurud. Der Feldmarichall entichlog fich ohne Baubern, einen gleichzeitigen Sturm auf alle Augenwerke zu machen, welche bie lette Ruffucht bes rolnischen Aufftandes vertheibigten, bevor Ramorino mit ben unter feinen Befehl ftebenben Streitfraften wieber in ber Stadt eintreffen tonnte. General Rreut hatte fich ber ruffifchen Urmee angeschloffen, und biefe gabite jest mehr als 100,000 Mann und 300 Ranonen. Bastewitich feste ben Angriff auf ben 6. September 1831 feft. Aber bevor er biefen michtigen Schritt that, wollte er noch einen Berfuch ber Berfohnung machen, und burch eine vorberige Uebereinfunft bas Blutvergießen verhindern. Demnach erhielt ber General Berg von ibm Auftrag, fich am 4. Ceptember zu ben polnischen Borpoften zu begeben und im Ramen bes Raifers Bergeffen bes Gefchebenen, Burgichaften fur bie Bufunft und Abstellung ber Beschwerben, welche biefen blutigen Rrieg veranlagt batten, zu versprechen. Brondgunefi, ber biefe Mittheilungen entgegennehmen follte, gab gur Antwort, bag er feine Ermachtigung befige, die ihm gemachten Antrage anzunehmen, und ber fofort gufammenberufene Reichstag beschloß am folgenben Tage, nur auf ben Grundlagen bes Manifeftes zu unterhandeln: ein ebenfo untluger, als im Intereffe ber Menschlichkeit und ber Boblfahrt Bolens ftrafbarer Beschluß, weil er einem verlegenben Bruche gleichtam.

Um 6. September 1831 wurde Warschau mit Tagesanbruch von bem schrecklichen Donner ber russischen Artillerie geweckt. Zweihundert Stüd Geschüß donnerten gleichzeitig, und drei Stunden lang verbreitete ihr geschickt geleitetes Feuer Zerstörung innerhalb der Balle, welche die letten Trummer der schönen polnischen Armee, das Wert und der Stolz des Großfürsten Konstantin, mit der Buth der Berzweislung vertheibigten. Auf dem rechten Flügel griffen die Generale Strantmann und Murawiess Uminski an, während Kreut sich gegen die Besestigungen des Centrums wendet. Zwei Redouten hatte Letterer schon genommen, aber die zweite fliegt in die Lust; ein polnischer Lieutenant hat den Pulvervorrath entzündet. Das von der Rückseite angegriffene Wola kann den zahlreichen

Sturmenden, die von allen Seiten andringen, nicht langer widerstehen. General Sowinsti vertheidigt diesen Bosten mit bewumdernswurdiger Energie; er verschangt sich in der Kirche und findet, von einer Handvoll Tapferer umringt, daselbst einen glorreichen Tod.

Gegen Mittag haben die Aussen sich dieses wichtigen Bunktes bemächtigt, stellen dort ihre Artillerie auf, und können nun unter dem Schuß
derselben gegen die hohen der Borstadt Czyste, der zweiten Bertheidigungslinie von Warschau, vorrüden. Aber diese hohen werden von vierzig Geschüßen, geleitet von Bem, vertheidigt. Letzterer eröffnet ein schreckliches Feuer, vor welchem sich die russischen Colonnen in Unordnung zurückiehen müssen. Zest versucht Malachowski, das FortWola wieder zu
nehmen, und ein verzweiselter Kampf entspinnt sich unter seinen Mauern.
Aber die Bosen sehen sich in ihren weiteren Fortschritten von den wüthenden Anfällen der russischen Reiterei ausgehalten und der Feldmarschall,
der im vollständigen Besit der ersten Vertheidigungssinie ist, verschiebt
den Angriff auf die letzte Linie bis auf Morgen.

Unterdessen hatte Arnkowiecki, der während der Schlacht nach allen bedrohten Punkten geeilt war, erkannt, daß der Fall Warschaus nicht länger zu vermeiden sei; er schrieb daher an Baskewitsch, forderte ihn zu einer Zusammenkunft auf, und begab sich am Morgen des 7. September in Begleitung des Generals Prondzynski nach dem Lager von Wola.

Der Feldmarschall empfing ihn in Gegenwart des Groffürsten Michael und umgeben von seinem Generalftab. Bastewitsch wollte durchaus nur auf den von ihm zuerst aufgestellten Grundlagen unterhandeln, und was konnte man in der That von einem Sieger mehr verlangen? Die Conferenz dauerte lange. Arukowiecki verlangte, die ihm auserlegten Bedingungen erst dem Reichstag vorlegen zu dursen, und ein achtstündiger Wassenstillstand war das einzige Resultat dieser Zusammenkunft.

Am 7. September um 10 Uhr Bormittags eröffnete ber Reichstag seine lette Sigung. Alle Minister hatten, auf die Nachricht, daß der General Krusowiecki mit dem Feldmarschall Unterhandlungen angeknüpst hatte, ihre Entlassung eingereicht. Brondzunski verlangte als Abgeordneter des Dictators das Bort, und bemühte sich, zu beweisen, daß nach dem Berluste Wola's und der äußeren Bertheidigungslinie ein verzweiselteter Widerstand nur noch die vollständige Bernichtung Warschaus zur Folge

baben tonnte. Niemojowsti, Lelewel und Oftroweli fprachen mit größter Entschiedenbeit gegen feben Bedanten an Unterhandlung. Unterbeffen ging ber Baffenftillftand um ein Uhr- zu Ende. Der Donner ber Ranonen überrafchte ben Reichstag mitten in fieberischer Aufregung. "Auf Die Balle !" riefen bie Landboten, und in der That hatte Barfchau in diefem Mugenblide bas Aufammenwirten aller feiner Bertheibiger notbig. nerale Rreut und Bablen griffen bie Borftadt Capfte an, mabrend fich Murawieff gegen ben fich an bas Berufalemerthor lebnenden linken Alugel ber Bolen, unter bem Befehl Uminefi's, wendete. Die gewaltigen Batterien bes Generale Bem richteten unter ben Angreifenben ein ichredliches Blutbab an. Das Corps Murawieff's murbe querft von ben Colonnen Uminti's über ben Saufen geworfen, und nur bie wiederholten Choce ber ruffifden Gardecavalerie tonnten feine vollftandige Bernichtung verbinbern. Die Bolen wollten, biefen erften Bortbeil benutend, nun die Offenfive ergreifen und ein Angriff gegen ben rechten Flugel Bastewitsch's nahm einige Stunden lang ihre verzweifeltften Unftrengungen in Unfpruch. Der Relbmarschall, bem ein Bferd unter bem Leibe getobtet worben mar, und ber felbft eine ftarte Quetichwunde empfangen hatte, mußte fich vom Schlachtfelbe entfernen, nachbem er ben Dberbefehl bem General Toll übergeben batte.

Aber in diesem Riesenkampse mußte der Sieg nothwendigerweise Demjenigen der beiben Gegner bleiben, welcher am leichteften seine Berslufte wieder gut machen konnte. Die Artillerie Bem's und Romanski's mochte immer die Colonnen der Aussen niederschmettern und ihre Batterien demontiren; neue Batterien traten an ihre Stelle und neue Angriffe schienen mit jedem Augenblicke aus dem von einem solchen Kampse erzätternden Boden zu steigen.

Um funf Uhr Abends machte die Armee Baskewitsch's einen allgemeinen Angriff mit einer duftern Begeisterung, wie sie die letzte Anstrengung einer Nationalität, die eine andere vernichten will, begleitet. Die
ganze Linie setzte sich auf einmal in Bewegung. Die Regimenter der kaiserlichen Garde überwanden alle ihnen entgegenstehenden hindernisse mit
einer ausbauernden Tapserkeit, die nichts mehr aufhalten konnte; sämmtliche polnische Redouten sielen nach der Reihe in ihre hand. In der Borstadt Czyste brach eine Feuersbrunft aus, und die von Schaebosstot zu-

rudaeworfenen Bolen ließen fich einzeln in ben Garten und auf bem Rirchhof, ben bie Klamme icon vermuftete, tobten, ale Abintanten bie Radricht brachten, daß Rrufowiedi capitulirt babe. Ginige polnifche Bataillone fetten ben blutigen Rampf fort; Die andern jogen fich langfam nach Braga gurud, wo ber General Bem feine gange Artillerie concentrirte. Rrutowiecki hatte, sowie er fab, daß Alles verloren mar, bei bem Reichstag feine Entlaffung eingereicht; aber biefer batte fie nicht angenommen und im Gegentheil ben Dictator ermachtigt, mit Bastewitich in Unterhandlung zu treten. Bergeblich bemubte fich Rrutowiedi in feiner Bufammentunft mit bem Abgefandten bes Feldmarichalls, gunftige Bebingungen zu erlangen. Bergeblich führte er eine Sprache, beren Stolz im grellen Biberforuch mit ber traurigen Lage Barichaus fanb; er mußte fich ohne Bedingungen ergeben : Go verlangte es ber unerschutterliche Wille bes Siegers Bastewitich. Nun ichrieb ber Dictator folgenden Brief: "Sire, in Diefem Augenblide erft mit ber Bollmacht beauftragt, ju Ihrer taiferlichen und foniglichen Majeftat im Ramen ber polnischen Nation zu fprechen, wende ich mich burch Seine Excelleng ben Berren Grafen Bastemitich von Eriman an 3hr vaterliches Berg. bie polnische Nation ohne alle Bedingungen Em. Majeftat, unserm Ronige, unterwirft, weiß fie, bag es nur an ihr liegt, bie Bergangenheit in Bergeffenheit zu bringen und die tiefen Bunden zu beilen, welche mein Baterland gerriffen haben."

Während dieser Zeit vereinigte der General Malachowski, voller Berzweislung über diese Capitulation, welche seine letten Hossmungen vernichtete, mehrere Mitglieder des Reichstages, der auseinandergegangen war, nachdem er seine Vertagung ausgesprochen, und hatte diese Minorität zum Abbruch der Unterhandlung bewogen. Der Reichstagsmarschall Oftrowski suchte den Dictator auf und forderte ihn auf, seine Stelle niederzulegen, was derselbe sofort that. Die Landboten ernannten Niemojowski zum Präsidenten der Regierung; aber zu diesem letzten Widerschand, der nicht mehr ernstlich gemeint war, waren 50,000 Bajonnete nothwendig gewesen. Der polnische Ausstand lag in einem schrecklichen Todeskampse und wollte nicht sterben, bis endlich Malachowski einsah, wie schmerzhaft die letzten krampshaften Anstrengungen einer zum Tode getrossenn Nationalität sind. In der Nacht vom 7. zum 8. September

erschien der General Berg, um die Natisication des von Arusowiedi abgesschlossen Bertrags zu verlangen, und Malachowski unterzeichnete die Capitulation. Er übergab dem Feldmarschall den Brückenkopf von Praga, und seinerseits verpslichtete sich Baskewitsch, achtundvierzig Stunden lang den Rückzug der polnischen Armee nicht zu beunruhigen. Auf 20,000 Kampssähige vermindert, zog sich dieses Deer traurig auf Modlin zurück und nahm in seinen Reihen die Mitglieder des Reichstages mit. Namorino hatte, auf die Nachricht von der Einnahme Warschaus, seinenKriegsrath versammelt und sich, dem ihm von demselben gegebenen Besehle gemäß, nach dem österreichischen Galizien zurückzezogen. Sein Armeecorps lief schon Gesahr, von den Nussen umringt zu werden. Malachowski reichte seine Entlassung ein und wurde durch Rybinski erseht. Bald hatten die Kosaken diese kleine demoralisierte Truppe umzingelt und der Feldmarschall überschickte den Polen solgendes Ultimatum:

"Erstens: Die Armee kehrt zu ihrer Pflicht gegen ihren König zurud. Zweitens: Sie schickt eine Deputation an ihn, um ihn zu bitten, bas Geschehene zu vergessen. Drittens: In Erwartung der Antwort Sr. kaiserlichen Majestät bezieht sie Cantonnements in dem Palatinat Plod. Biertens: Modlin wird auf der Stelle den kaiserlichen Truppen übergeben."

Aber durch eine lette Anstrengung schlugen die Bolen eine Brude über die Weichsel und wendeten sich nach der preußischen Grenze. Berzweiflung und die vollständigste Zuchtlosigseit herrschte in ihren gelichteten Reihen. In den letten Tagen nahmen die Anführer, unzufrieden mit dem Generalissimus Rybinsti, diesem den Oberbesehl und übergaben ihn Uminsti; aber die Insanterie weigerte sich, Letterem zu gehorchen.

Am 5. October 1831 firedten diese Trummer der Armee der Aufständischen die Wassen. In einem Avantgardengesecht hatte Dembinski die letzte Batrone Bolens verschoffen und das auf den Ausgang dieses denkwürdigen Kampses gespannte Europa konnte jetzt das berühmte Wort Kosciusko's wiederholen: Finis Poloniae.

### Siebzehntes Kapitel.

Krieg im Kaukasus. — Kosi Mullah. — Die Russen sehen sich in Ascherkessien fest. — Herrschaft Russands über die georgischen Provinzen. — Bertrag von Unklar Steless.

Bon bem verwüstenden Burgerkrieg befreit, konnte Rufland nun alle seine Anstrengungen nach dem Often seines Reiches wenden. General Lazaress erhielt den Auftrag, die Auswanderung von ungefähr 1500 armenischen Familien und ihre Riederlassung in den von Bersien abgetretenen oder eroberten Brovinzen zu befördern: sogar der Batriarch der armenischen Kirche sollte seinen Sit nach Eriwan verlegen — ein sinnreiches und geschicktes Mittel, vermittelst der Religion die durch den Sieg erlangte herrschaft zu besestigen.

Die den Kautasus bewohnenden Stämme lenkten ebenfalls die Aufmerksamkeit der rustlichen Regierung auf sich, welche ihre unaushörliche Kühnheit vor den Augen des beobachtenden Drients herauszusordern schien. Durch den Gewinn von Georgien hatte sich der Czar den Zugang zu dem südlichen Abhang des Kaukasus eröffnet und mit Benutzung dieses Bortheiles konnten seine Truppen leichter die kriegerischen Bergbewohner schlagen, welche so oft geprahlt hatten, eines Tages nach Moskau marsschien und sich der zweiten Hauptstadt des Reiches bemächtigen zu wollen.

Ein Fanatiker, Kosi Mullah, hatte zum heiligen Kriege aufgerufen, und es war ihm auf diese Weise gesungen, in Daghestan einen kleinen Seershausen von ungefähr 7000 Mann zusammenzubringen. Bon den Ruffen in mehrern Treffen geschlagen, wußte er dennoch mit Silfe seiner genauen Kenntniß des Landes, das er nach allen Richtungen durchfreiste, lange Zeit den ihn verfolgenden Truppen zu widerstehen. Das Dorf Germentschut gewährte ihm eine ebenso vortheilhaste, wie wichtige Stellung; er bemächtigte sich desselben und erst nach einem außerst blutigen Kampse gelang es den Ruffen, ihn daraus zu vertreiben.

Rachdem Roft Mullah Diefen Bunkt, den er mit feltener Energie vertheibigt hatte, verloren, verschangte er fich in Gumri, einer kleinen Stadt in Daghestan, die, einem Ablerneft gleich, auf dem Gipfel fast un-

auganglicher Relfen liegt. Die naturliche Starfe biefer Stellung mar noch durch crenelirte Mauern vermehrt, beren breifache Umwallung einen awifchen Abgrunden fich binfcblangelnden fleilen Soblweg beberrichte. Riemals hatte eine militairifche Stellung ben Angreifenden fürchterlichere Sinderniffe entgegengefett, und in ihrer mglerifden Sprache fagten bie Bergbewohner ftolg: Die Ruffen konnten nach Gumri nur wie ber Regen gelangen, indem fie vom himmel fielen. Aber die Ruffen find die gebulbiaften und ausdauernoften Soldaten, Die es giebt; fie nahmen nach ber Reibe jedes Defilee biefer Gebirge ein, übermanden mubfam jedes Sinderniß und als fie fich gulett einem Thurm gegenüber befanden, in welchem fich Roft Mullab mit feinen tapferften Unbangern verschangt batte, nahmen fie benfelben mit Sturm und ließen die fleine Ungabl feiner Bertheidiger über die Klinge fpringen. Bastewitsch batte, bevor er gum Dberbefehl über die Armee in Bolen abberufen worden war, nach mehreren Buntten diefer milden Gegenden bemaffnete Expeditionen geführt; er bemachtigte fich an den Ufern bes ichwargen Deeres ber ftarten Stellung Sudicut Rale, welche ben verschiedenen Stammen erlaubte, die Berbinbung untereinander zu erhalten, feste bann auf bas linke Ufer bes Ruban über und führte eine fraftvolle Expedition gegen die Tataren aus.

Als nach Beendigung dieser Expedition der Graf von Eriwan nach Tistis zurücklehrte, wo sich damals sein hauptquartier besand, ließ er das Armeecorps des Kaukasus unter dem Besehl des Generals Westaminoss zurück. Aber ein derartiger ununterbrochener und voll Wuth geführter Krieg kennt sozusagen kein Ende, und eine der Ursachen dieser Endslosseit ist, das Außland, das jenseits des Kaukasus nicht mehr die nöttigen Mittel zur Unterhaltung seiner Armeen vorsindet, sich gezwungen sieht, sie, mit den größten Kosten und nach Ueberwindung zahlloser Schwierigkeiten, aus den innersten Brovinzen seines Reiches dorthin zu schassen. Das ist die wahre Ursache der langen Dauer dieses Krieges, den die Tapserkeit und die Disciplin der russischen Soldaten, ohne diese materiellen Hindernisse, schon längst beendigt hätten, der aber wegen der kriegerischen Eigenschaften der Kaukasusskämme noch ein halbes Jahrhundert so sortbauern kaun.

So wie unter biefen wilden Gebirgevollern ein einflußreicher und gefürchteter Sauptling unterlegen ift, tritt alebald ein neuer guf und be-

ginnt den Rampf von Frifdem. Rach den Anftrengungen Roft Mullab's und Abdul Rhaman's, eines feiner tapferften Unbanger, follte fich ber beruhmte Schampl auf biefem Schauplat glorreicher Rampfe auszeichnen. Seine wilbe Energie, feine feltenen Fabigleiten, feine grundliche Renntniß ber Bilfsmittel, welche ihm bas Land liefern tonnte, machten Schampl au einem der gefährlichften Begner, welche bisher gegen Die Berrichaft Rußlande über ben Drient erftanden waren. Richt zu erreichen, wenn er gefchlagen ift, und außerft geschickt, die theilmeifen Bortheile, Die er erringt, ju benuten, bat biefer Mann in gebn Jahren und im Gingelnen ber ruffischen Armee faft ebenfo bedeutende Berlufte beigebracht, als fie mabrend ber aroßen Continentalfriege zu Anfang diefes Jahrhunderts erlitten bat. Gegen Schampl mußte ber Rampf einen andern Charafter annehmen : mit ibm tonnte ber Raufasus nicht langer blos ein ungeheurer Manoverplat fein, ben man zur militairifden Erziehung bes Officiere und ber Sotbaten Bon nun an nahm bie Frage eine gang andere Geffalt an. und die Eroberung, mochte fie auch noch fo lange bauern, ober noch fo mubfam fein, murbe nun gur Rothwendigfeit, weil man bier vor allen Dingen eine fichere Grenze berftellen mußte. Man mußte angreifen, um fich nicht vertheidigen zu muffen, und wenn man ber Offenfive entfagte. fo aab man ben Barbaren Gelegenheit gu Ginfallen. Seitdem ift bie Rrage fich aleich geblieben. Die Rampfe ber ruffischen Macht im Rautafus gegen einen verhaltnigmäßig gefährlichen Feind geben in einem entlegenen Lande vor fich , wo ihnen die Aufmerksamkeit ber fich mit Bolitik Beschäftigenden nicht immer mit Sorgfalt folgt; aber fie find besbalb nicht weniger werth, bervorgehoben und ftudirt zu werden. Wir werben fpater auf Die friegerischen Thaten Schampl's gurudgutommen baben.

Die von den Ruffen besetzen Stellen am Kaukasus erstrecken sich auf der einen Seite von der Mündung des Kuban bis zu der des Teret; auf der anderen die öftliche Küste des caspischen Meeres entlang und am Rande des schwarzen Meeres hin, wo der wichtige Bosten Anapa den Ruffen gestattet, ganz Tscherkessien zu beherrschen. Anapa wird mit vollem Nechte als der Schlüssel dieser Gegenden betrachtet; durch seine geographische Lage deckt es die Mündung des Kuban und die saft unzugängliche Gebirgsreihe, welche die Stämme im Süden und im Norden des Kaukasus von einander trennt. Anapa ist sowohl der einzige Punkt,

durch welchen fie untereinander in Berbindung treten können, als auch der natürliche Abzugsweg der Landesproducte nach dem schwarzen Meer-Die Besetzung des hafens Subschuft Kale an demselben User hatte die Eroberung der Russen besonders erleichtert und ihnen gestattet, von dieser Sette die tscherkessischen Stämme ganz zu beberrschen.

Man kann die auf diesem weiten Gebiete von der rufsischen Regierung jährlich verwendeten Streitkräfte auf ungefähr 45,000 Mann regulärer Truppen und auf 30,000 irreguläre veranschlagen. Damit halt Rußland diese Länder im bestrittenen Besit, wird sie aber in einem verhältnismäßig nicht sehr entsernten Zeitpunkte, und wenn Rußland nicht plöglich in einen großen Continentalkrieg verwickelt wird, jedenkalls ganz bewältigen. Stehende Besatungen, nur aus Infanterie und Artillerie zusammengesetzt, vertheidigen die am Teres oder am schwarzen und am caspischen Meere erbauten Forts. Einige Regimenter regulairer Cavalerie halten mit den Kosafen und mehreren unterworsenen Stämmen, wie die Mingresier und die Ossekord, die besestigten Stationen im Innern des Landes besetzt. Diese befreundeten Stämme helsen den Bertheidigungscordon, welcher die tscheselseisten Provinzen umschließt, bilden und die Linie bewassen, welche sie auf einem Bunkte durchschneidet.

In den am sublichsten vom Kaukasus gelegenen Gegenden sind die kaiserlichen Truppen auf einen sehr weiten Raum zerstreut, weil die weniger rauhen und kriegerischen Stämme, mit denen sie es zu thun haben, sich durch die Anwesenheit schwacher Abtheilungen, die von Zeit zu Zeit das Land durchstreisen, leicht in Zaum halten lassen. Auf anderen Bunkten dieser sudlichen Striche, wo eine agressive Paltung ein offenbarer Fehler sein wurde, isoliren die Russen, ohne sie zu bekampfen, die Stämme, deren Stimmung ihnen zweiselhaft oder feindlich erscheint.

Georgien ist weit entfernt, ihnen solche Schwierigkeiten zu machen, und die Regierung dieser friedlichen Brovingen ift nur eine ganz väterliche Berrschaft, von deren sanster Sewohnheit die Einzeborenen Außland niemals abzugehen gezwungen haben, seitdem seine geschickte und geduldige Bolitif dieses bevorzugte Land, wo die besten Broducte der sudlichen Länder unter einem himmel von bewunderungswurdiger Reinheit gedeihen, einzuverleiben gewußt hat.

Georgien ift eine ber einträglichsten Eroberungen Rußlands im Often. Sein herrlicher Boden, obgleich meistens sich selbst überlassen, besitzt eine merkwürdige Fruchtbarkeit; seine malerischen Gegenden wetteisern stets mit den schönsten Punkten Italiens und Griechenlands und übertreffen sie zuweilen; endlich bekennen sich seine Bewohner zur griechischen Religion und diese Gemeinschaft des religiosen Bekenntnisses ift ein Band mehr zwischen den beiden Nationen.

Bum Unglud für das Gedeihen dieses schönen Landes führen die Rachbarschaft des Kaukasus und die häusigen Einfälle der lesghischen Stämme von Zeit zu Zeit Störungen in mehreren dieser Provinzen hers bei. Georgien wird Alles, was Rußland von ihm erwarten kann und darf, erst dann leisten, wenn die kaukasischen Stämme ganzlich unterworfen sind.

Dieses Resultat wird nicht blos durch die Wassen erreicht werden; geschickte Unterhandlungen und erfolgreiche Verträge haben zu den Ersoberungen der Russen steht viel beigetragen; unter letzteren mussen wir den Vertrag von Unklar-Stelessie erwähnen, die berühmte Ergänzung des Vertrags von Adrianopel. Man weiß, unter welchen Umständen er abgeschlossen wurde: Der Bascha von Negypten besand sich in offener Empörung gegen die osmanische Pforte; seine Truppen hatten auf allen Punkten die des Sultans geschlagen. Schon schien die Schlacht von Koniah dem rebellischen Pascha den Weg nach Konstantinopel zu eröffnen, als Russland sich einmischte, indem es seine Truppen in Gewaltmärschen vorrücken ließ und seine Marine dem Sultan Mahmud zur Verfügung stellte.

Der Vertrag von Unklar-Skelesse wurde am 8. Juli 1833 unter-

"In Folge des Princips der Erhaltung und der gegenseitigen Bertheidigung, welches dem gegenwärtigen Allianzvertrag zur Grundlage dieut, und bewogen von dem aufrichtigsten Berlangen, die Stabilität und gänzliche Unabhängigkeit der hohen Pforte zu sichern, verspricht Se. Majestät der Kaifer aller Neußen, im Falle, daß Berhältniffe die hohe Pforte von Neuem bestimmen könnten, den bewaffneten Beistand Rußlands zur See oder zu Lande zu verlangen, ihr auf beiden Wegen so viel Streitkräste zu stellen, als die beiden hohen contrahirenden Parteien für nothwendig halten. Borkommenden Falles ist man übereingekommen, Rußland.

baß bie Streitfrafte gu Lande oder auf dem Meere, beren Unterftugung bie bobe Bforte verlangt, ibr gur Berfügung gebalten werben."

Um die gange Bedeutung bes Bertrags von Untiar- Steleffi volltommen zu verfteben, muß man mit biefem fo beutlich formulirten Artifel ben gebeimen und besouderen Artifel vergleichen, der ibm gur Bervolls ftanbigung bient und bas lette Bort von St. Betersburg ausspricht. In Diefer gebeimen Bestimmung beißt es, bag ber Bertrag zu einem Schut . und Trutbundnig ebenfo mohl die osmanische Pforte verpflichte, Rufland im Kalle eines Angriffs zu vertheibigen, wie ben Raifer, bem Sultan Beiftand zu leiften, im Fall er bedroht werben follte; ba aber ber Caar ber Turfei die Roften und Beschwerben, Die fur fie Die Leiftung materieller Gilfe nach fich gieben murbe, ju erfparen muniche, fo verlange er von bem Gultan feine active Mitmirfung, im Kalle die Umftande Diefelbe erforderten. Aber bann verpflichtete fich die Turtei, fraft bes in bem Bertrage jugestandenen Gegenscitigfeiteprincipe und um feine Berpflichtung gegen den faiferlichen Gof Ruglands zu erfullen, Die Dardanellenftrage ju fchließen, b. b. feinem fremden Rriegeschiffe unter irgend welchem Bormande bort Ginlaß zu geftatten.

Man fieht, daß bei biefer wichtigen Gelegenheit bas Cabinet von St. Petersburg, getreu ben Traditionen seiner geschickten Diplomatie, Alles vorausgesehen, ober, besser gesagt, nichts vergessen hatte.

## Achtzehntes Kapitel.

Der Raiser Nikolaus und die französische Julimonarchie. — Augemeine Politik bes Cabinets von St. Petersburg. — Rebe des Kaisers an die städtische Behörde von Warschau. — Wegnahme des Viren. — Vertrag vom 15. Juli 1840. — Rußland nimmt daran Theil. — Expedition gegen den Chan von Chiwa. — Eisendahn von Petersburg nach Moskau. — Innere Verwaltungsmaßregeln. — Verkündigung neuer Geschücker.

Man wird leicht begreifen, bag bie Julirevolution, obgleich fie bas Cabinet von St. Betereburg burch ihre feltsame Ploglichfeit überraschte, bie Bolitit bes Raifers Nitolaus gegen Frankreich febr verandern mußte. Die Regierung ber Reftauration war febr entschieden fur bas ruffifche Bundniß gewefen, und hatte fich, hauptfachlich unter bem Minifterium Bolignac, geneigt gezeigt, febr entichloffen auf ein Guftem von großer Reuheit und Ruhnheit einzugeben, welches Rufland und Franfreich eine vollftanbige Ausnahmestellung in Europa gegeben batte. Dit bem alteren Breige bes bourbonischen Saufes verschwand biefes Syftem, und bie neue Regierung mußte ihren Stuppuntt anderemo fuchen. Man fannte ihre Borliebe, die fich mehr England als Rufland zuneigte, und außerdem war es gang naturlich, daß ihre entschieden parlamentarische Richtung fie fcon burch die Anglogie ber Institutionen mehr ber englischen Regierung nabern mußte. Aber außer diefer gang perfonlichen Rudficht gab es noch einen allgemeineren Befichtspunkt, ben ber Cgar nicht aus bem Auge laffen burfte: Die Errichtung bes Julithrones mar ein neuer Sieg ber Revolution in Europa, und wenn ber Caar burch eine wohlwollende Baltung, burch biplomatisches Entgegenkommen eine politische Thatsache biefer Art billigte, fo machte er fich gewiffermaßen gum Mitschuldigen ber Revolution, bereif eifrigfter Gegner er gerade gu fein behauptete.

Bon diesem Beitpunkt an hatte sich die Stimmung des Kaisers Nikolaus gegen die französische Negierung, nicht gegen Frankreich, vollständig verändert. Es ift sogar gewiß, daß der Kaiser, lebhaft berührt von
der belgischen Revolution und den Bewegungen, die auf mehreren Bunkten Deutschlands stattsanden, an der polnischen Grenze ein beträchtliches Urmeecorps zusammengezogen hatte, um nothigensalls jenseits des Rheines die Revolution zu bekampfen, als der polnische Aufstand ausbrach, welcher die Ausführung dieses ersten Planes verhinderte, und natürlich alle Kräfte des Reichs in Unspruch nahm.

Spater feben wir ben Raifer Nitolaus vielleicht weniger feindfelig, aber immer noch falt und gurudhaltend, mit einer fehr wenig wohlwollenben Spannung und einer febr offen bargelegten Berachtung, ben zweiten Berfuch Franfreiche in ber parlamentarifchen Regierung in feinen verichiebenen Banbelungen verfolgen. Für ben Czaren gab es nur zwei Regierungsformen, melche bie Bragis gulaffen und ber Berftand anertennen fann : ben Absolutismus und die Republit. Außerdem ließ er burchbliden, baf bie Republit bei ben Forberungen ber modernen Civilifation feiner Meinung nach ein taum zu verwirflichender Traum fei. Jede Zwischenform ericbien ibm ale unzuläffig und Die conftitutionelle Regierung ericbien ibm ale eine fortmabrende Luge. Man fieht, bag, abgefeben von feinen perfonlichen Gefühlen gegen ben Konig Ludwig Philipp, welche nicht freundschaftlich maren, nichts ben Cgaren ber Regierung, bie bamals Franfreiche Geschice leitete, mit Entschiedenheit annabern tonnte. zweideutige Saltung Diefer Regierung, ber polnischen Revolution aegenüber, mar allerdings auch nicht geeignet, die Unfichten bes Raifers über biefen Bunft zu veranbern.

Dieser polnische Ausstand, der in dem Augenblicke ausbrach, wo der Czar sich bereit machte, die revolutionären Ideen in Europa zu bekämpsen, war der Handschuh, den ihm die Revolution selbst hinwarf, eine wahre Geraussorderung, gegen seine persönliche Bolitik gerichtet. Der Czar hatte das wohl begriffen, und sowie er gestegt hatte, concentrirt sich die ganze Ausmerksamkeit seiner Regierung auf einen einzigen Bunkt, auf den geheimen und unausgesetzten Kampf gegen das Umsichgreisen des revolutionären Geistes und selbst freisinniger Ideen in Rusland. Der Czar wollte von Weitem einen Feind bekämpsen, der sich plöglich ühnerhalb der Grenzen seines Reichs gegen ihn erhoben hatte. Der Schauplatz für diesen Zweikamps auf Leben und Tod mußte nothwendigerweise ein anderer werden.

Die gange Bolitik ber rusffischen Regierung findet fich zu jener Beit in diesen Tendengen wieder und verzehrt fich in diesen Anstrengungen. Aber zu gleicher Beit nehmen ihre Magregeln gegen Außen eine Kuhnheit

an, welche gang aus ben Bewohnheiten einer in Europa feit ber großen Ratharina mit Recht so berühmten Diplomatie fallt. Der Raifer sucht bie Blane, welche ihn binfichtlich ber Suprematic erfullen, Die er in ber orientglischen Frage ausznüben gebenkt, aar nicht mehr zu verbergen. Er vollendet die Ginrichtung feiner Militaircolonien, ohne ben Gebrauch gu verbeblen, ben er notbigenfalle bavon machen will. Er legt in ben Offfeeprovingen Befestigungen an; er versichert fich mehrerer wichtiger Buntte am Ufer bes faspischen und bes fcmargen Meeres, ohne fich bie Mube ju geben, bem aufmerkfamen Europa bie mabren Grunde, bie ibn bagu bestimmen, zu verheimlichen. Endlich, als durch einen, des conftitutionels len Bertretere eines großen Boltes unwurdigen Leichtfinn - weil ein folcher Schritt feine ernftlichen Folgen haben tonnte - ein Minifter in ber frangofischen Rammer erklarte, bag bie polnische Nationalität von Rechtsmegen fortbeffebe und nicht untergeben merbe, befiehlt ber Cag. Die Befestigungegrbeiten an ber Citabelle von Barfchau zu vollenden, und richtete an eine Deputation Diefer Stadt folgende Rebe, in ber er absichtlich einen ftart aufgetragenen Ton und grelle Ausbrude mabit, weil er nicht blos au ber ftabtifden Beborbe von Barfchau, fonbern zu gang Europa fpricht:

"Ich weiß, meine Herren, daß Sie mit mir haben sprechen wollen; ich kenne sogar den Inhalt Ihrer Nede, und um Ihnen eine Lüge zu ersparen, wünsche ich nicht, daß sie gehalten wird. Ja, meine Herren, eine Lüge; denn ich weiß, daß Ihre Empfindungen anders sind, als Sie mich glauben machen wollen! Und wie könnte ich Ihnen Glauben schenken, da Sie doch dieselbe Sprache am Borabend der Nevolution im Munde führten?

"Der Kaiser Alexander, der für Sie mehr gethan hat, als ein Kaiser von Außland hätte thun sollen, der Sie mit Wohlthaten überschüttet, der Sie mehr als seine eigenen Unterthanen begünstigt, der Sie zur blüshendsten und glücklichsten Nation gemacht hat, ist mit dem schwärzesten Undank besohnt worden. Sie haben niemals mit der vortheilhaftesten Stellung sich begnügen können, und zuletzt mit eigener Hand ihr Glück zersftört. Ich sage Ihnen hier die Wahrheit, um keinen Zweisel über unsere gegenseitige Stellung übrigzulassen, und damit Sie wissen, woran Sie sich zu halten haben, denn ich sehe und spreche Sie das erste Mal seit den Unruhen.

"Benn Sie hartnäckig dabei beharren, Ihre Traume von gesonderster Nationalität, von einem unabhängigen Polen und alle jene Chimaren zu unterhalten, so können Sie sich nur in ein großes Ungluck stürzen. Ich habe hier die Citadelle erbauen lassen, und ich erkläre Ihnen, daß ich bei dem geringsten Aufftande die Stadt bombardiren und Warschau zerskören lassen werde und gewiß werde ich sie nicht wieder aufbauen! Es ist mir sehr peinlich, so zu Ihnen zu sprechen; es ist einem Derrscher sehr schwerzlich, so zu seinen Unterthanen zu sprechen, aber ich sage es Ihnen zu Ihrem eigenen Besten.

"Ich weiß wohl, daß Berbindungen mit dem Auslande bestehen; daß man schlechte Schriften hierher schickt und die Geister zu verwirren sucht; aber die beste Bolizei von der Welt kann bei einer Grenze, die so, wie die polnische beschassen ist, heimliche Verbindungen nicht verhindern. Sie selbst mußen Polizei sein und das Böse verhindern. Immitten der Unruhen, welche Europa aufregen und aller jener Lehren, welche das Gebäude der Gesellschaft erschüttern, bleibt nur Rußland start und underührt. Glauben Sie mir, meine herren, es ist ein wahres Glück, diesem Lande anzugehören und sich seines Schutzes zu erfreuen. Wenn Sie sich gut aufsühren, wenn Sie allen Ihren Pstichten nachkommen, wird sich meine väterliche Sorgsalt auf Sie Alle erstrecken, und trot Allem, was geschehen ist, wird meine Regierung stets auf Ihr Wohl bedacht sein. Vergessen Sie nicht, was ich Ihren gesagt habe!"

Die tiefe Ueberzeugung bes Kaifers Nifolaus fpricht fich gang in biefen Worten aus, benen man eine gewiffe Große nicht absprechen kann.

Etwas später hatten englischenheder die Brig Vixen von Konstantinopel abgehen lassen, um eine meistens ans Pulver bestehende Ladung nach der tscherkessischen Kuste zu bringen. Russische Kreuzer hatten dieses Schiff gekapert, und troß der Reclamationen Englands zögerte die kaiserliche Regierung nicht, der Admiralität des schwarzen Weeres den Besehl zukommen zu lassen, den Bigen mit Beschlag zu belegen. Die Ladung wurde auch wirklich als gute Prise verkauft, während das Journal von St. Petersburg ein Manisest veröffentlichte, in welchem Russland erklärte: "Seit die Küste des schwarzen Weeres, von der Mündung des Kuban dis zum Hasen von St. Nikolaus einschließlich, kraft des 4. Artikels des Friedensvertrags von Adrianopel, unter die Herrschaft des russischen Reiches ge-

kommen ift, sei es eine ber ersten Maßregeln ber kaiserlichen Regierung gewesen, Boll- und Quarantainestellen in den Hafen Anapa und Redut Kale zu errichten, welche beide dem regelmäßigen Handel aller Nationen geöffnet waren; und daß jeder Bersuch fremder Seefahrer, mit anderen Bunkten des Küstenlandes zu verkehren, als ein Bergehen des Schmugsgelhandels betrachtet werden, und die Schuldigen der gesetslichen Berantwortlichkeit unterworsen wurden, welche jeder unerlaubte und heimliche Handel nach sich zieht."

Es laßt fich leicht begreifen, daß die Ueberlegenheit Außlands im Orient durch einen Borfall, der ihm erlaubte, eine folche Stellung einzunehmen, nur gewinnen kounte.

Aber die Note vom 27. Juli 1839, welche an die Stelle des Protectorats Rußlands die gemeinsame Unterstügung der Großmächte seite, veränderte die Folgen, welche der Bertrag von Unklar Steless haben sollte, wenn sie sie nicht ganz aushob. Herr von Brunnow wurde nach London geschickt und bemühte sich, dem Inhalt seiner Instructionen gemäß, aufangs die vollständige Ausnahmestellung, welche der Bertrag Rußland einräumte, von Europa ausdrücklich billigen zu lassen, indem er darauf drang, daß, im Fall eines durch die Haltung des Raschas gegen die Pforte nöthig gewordenen Krieges die russische Flotte allein das Recht haben sollte, sich in den Bosporus zu begeben, während England und Frankreich an der sprischen Kuste handelnd austreten sollten. Diesen Anspruch wies Frankreich zurück, und das Londoner Cabinet theilte in diesem Punkte die Meinung des Cabinets der Tuilerien.

Die russische Regierung versuchte jett Zeit zu gewinnen, aber die Ereignisse nahmen einen raschen Berlauf. Die Schlacht von Nisib zeigte die ganze Bedeutung der Macht Mehemed Ali's und bewies Ausland, daß der Pascha von Aegypten zu stark war, um die Rolle zu spielen, welche es ihm in den Speculationen seiner geschickten Politik zugetheilt hatte. Bon nun an war es gewiß, daß Mehemed Ali den Thron des Sultans nicht blos wankend machen, sondern umstürzen konnte, und jeht war das Interesse Ausstands in der orientalischen Frage nicht länger von dem Englands verschieden. Unter diesen Berhältnissen war etwas zu erreichen, wogegen der Kaiser nicht unempfindlich sein konnte: Die constitutionelle Regierung Ludwig Bhilipp's konnte auf eine aussällige Weise isolirt werden,

wenn England und Nußland sich mit Preußen und Desterreich vereinigten, um einen neuen Quadrupelallianzvertrag zu unterzeichnen, der diesmal gegen ben französischen Einsluß gerichtet war. Rußland zauderte
nicht, diesem Bunde beizutreten, der in ganz Europa die Kriegsfackel anzünden konnte, und den berühmten Bertrag vom 15. Juli 1840 zu unterzeichnen; aber nach den Bestimmungen des 11. Artikels dieses Bertrages blieb es einsache Zuschauerin bei den militairischen Ereignissen,
welche in Sprien flattfanden.

Nufland unternahm zu jener Beit eine Expedition gegen den Chan von Chiwa, veranlaßt durch bessen Einfälle auf russisches Gebiet und die Mishandlungen, welche die in seine Gesangenschaft gerathenen russischen Unterthanen zu erdulden hatten. Der junge General Perowski wurde mit der Leitung dieser Expedition beauftragt.

Chima liegt jenfeits bes außerften Enbes ber Landenge, welche fich amifchen bem Uralfee und bem taspifchen Meere bingieht. Die Steppen, welche Drenburg von diefem geographisch wichtigen Buntte trennen, haben vor ungefähr funfzig Sabren Rofatenftamme zum erften Dal überfchritten; aber fie haben eine Lange von mehr ale hundert Meilen, und ber Darfc einer Armee durch biefelben wird durch den ganglichen Mangel an Erint. waffer und die rein falgige Beschaffenheit des Bodens außerordentlich gefahrlich. Bornehmlich in ber ichonen Sahredzeit machen fich biefe fchred. lichen Uebelftande fühlbar, und beswegen mahlte man für bie Ervedition ben Binter, weil in ber außerften Roth in Diefer Sahreszeit ber Schnee bas Baffer erfeten tann. Bum Unglud war bie Ralte fo ftreng, bag bie ruffifche Urmee, aus ungefähr 8000 Mann regularen Truppen und Schwarmen von Rofaten und Rirgifen bestehend, Salt machen mußte, nachdem fie in dem tiefen Schnee eine große Angahl Pferde und Rameele verloren hatte. Sie gog fich auf die Feftung Gemba gurud, und Berowski fah fich gezwungen, bie Ausführung des ihm ertheilten Auftrages auf einen andern Feldzug zu verschieben.

Aber in einem Borpostengesecht zwischen ber russischen Reiterei und ber des Chans von Chiwa hatte lettere so gelitten, daß sie die Rachricht von ihrer Niederlage bis nach der Hauptstadt brachte. Der Chan, den diese Nachricht in die größte Bestürzung versetzte, ergriff sofort alle Maßregeln. welche geeignet waren, die schrecklichen Folgen des Zornes des

Czaren abzuwenden. Ein Ferman verkündete, daß jeder Unterthan des Chans von Chiwa, der sich der Plünderung oder Gefangennehmung eines russischen Reisenden schuldig machen würde, mit dem Tode bestraft werden sollte, und vierhundertundsunfzehn in Chiwa gesangengehaltene russische Unterthanen wurden sosort in Freiheit gesetzt. Englischer Einslußtrug einiges zu diesem Resultate bei, welches einen zweiten Feldzug unnüßmachte, den Perowski dem Kaiser vorgeschlagen und den dieser im Prinzir genehmigt hatte. Man begreist, daß England viel daran liegen mußte, Rußland von dem Wege, der nach Ostindien führt, zu entsernen.

3m Jahre 1841 befahl ber Raifer Die Beröffentlichung bes Blanes jum Bau einer Gifenbahn, welche St. Betersburg und Mostau, Die beiben Sauptftabte bes Reichs, mit einander zu verbinden bestimmt mar. Auf bem großen, europäischen Continente besaß Rugland allein noch nicht Diefe fcnellen Bertehrsmittel, welche Die Birtfamteit ber Regierung erleichtern und eine Centralisation möglich machen, welche fur bie Bermaltung eines ausgebehnten Reiches fo nothwendig ift. Ginige Monate fpater erließ ber Caar einen Ufas, welcher bem 1803 erlaffenen Gefet über Die Leibeigenschaft, bas bie Freilaffung ber Leibeigenen geftattete, unter ber Bedingung, ihnen zu gleicher Beit ein gewiffes Stud Land zur eigenen Bewirthschaftung ju überlaffen, eine weitere Ausdehnung geben foll. Der neue Utas ermachtigte bie Grundbefiger, mit ihren Bauern Contracte entweder auf Naturalleiftungen, ober auf Ablöfung burch bagres Gelb abzuschließen. Er mischte fich also einigermaßen in ben Schritt ber Freilaffung ein, um ibm gefetliche Formen zu leiben, aber auch, um zu gleider Beit die allmälige Befreiung ber Leibeigenen zu erleichtern.

Aber die Frage der Leibeigenschaft, die eine der Grundlagen der socialen Berfassung des Reichs bildet, war gefährlich zu berühren. Der Abel, auf seine Nechte eisersüchtig, hielt sich für bedroht und gerieth in solche Aufregung, daß der Kaiser für gut fand, durch den Minister des Innern an den Oberdirector der Bolizei eine für die Deffentlichseit bestimmte Mittheilung zu machen, daß der neue Utas eigentlich nur eine Bervollständigung der Bestimmungen der Berordnung von 1803 sei und daß es, wie bisher, auch jest noch stets von dem Wilsen der Grundherren abhinge, mit ihren Leibeigenen Contracte abzuschließen oder nicht.

Der Bertrag vom 13. Juli 1841, burch welchen Frankreich wieber in bas euroväische Concert eintrat, veranderte naturlich einen Theil ber Blane bes Cabinete von St. Betereburg. Aber barin lag feine wirkliche Riederlage fur Die Politit Des Cgaren. Allerdinge verlor Rußland bie burch ben Bertrag von Unfiar - Steleffi garantirten Rechte icon burch die blofe Mitmirfung ber vereinigten Großmachte bei bem gemeinfamen Unternehmen ber Confolibirung bes osmanischen Reichs; aber ber Bertrag von Unfiar : Cfeleffi fland im Begriff, ju erlofchen, und außerbem fprach fich ber Ginfluß Ruglande im Drient andere, ale burch biplomatische Bertrage aus. Der Bertrag von 1727 hatte ihm Gingang in bas unzugangliche dinefische Reich verschafft. Der Gzar fnupfte zwischen Rufland und China baufigere und freundschaftlichere Beziehungen an, als fie bis babin bestanden hatten. Er that noch mehr: fowie er Renntniß von bem Decret erhielt, burch welches ber Raifer von China bie Ginfuhr bes Opiume verbot, erließ er einen Ufas, welcher befahl, barauf gu feben, bag teine Ladung biefer Baare über bie ruffifche Grenze nach China ginge.

Die griechische Frage beschäftigte ibn nicht weniger angelegentlich, und nachdem er seinen bevollmächtigten Minifter in Athen, Gerrn Katacasp, abberusen hatte, wollte der Kaiser diese Unterbrechung diplomatischer Beziehungen mit einem Staate, der sich zu einem Bundniß mit Frankreich und Großbritannien neigte, nicht zu lange sortsetzen.

Endlich machte der Kaiser 1844 eine Reise nach England, und dieses Ergebniß machte großes Aussiehen in Europa, in dessen Augen es ganz das Aussehen eines politischen Ereignisses annahm; vielleicht war es wirklich mehr, als ein bloser Höflichkeitsbesuch, und ohne soweit zu gehen, wie einige Zeitungen jener Zeit vermuthen, der Kaiser habe der Königin Bictoria die Theilung der Herschaft über den Orient angetragen, so ist es doch gewiß, daß diese Reise mit der Ausbehnung des russischen Einslusses in Bersien, wo er ohne Rebenbuhler bis nach Kabul herrschte, zusammentras. Die Reise des Kaisers ging sehr glücklich von statten und glich in dieser Hinsicht in keiner Weise derzenigen, melche er das Jahr vorher nach Berlin gemacht hatte, und wo in dem Augenblick, wo die kaiserlichen Wagen durch eine der Vorstädte Posens suhren, auf dieselben geschossen wurde.

Amei Gedanken beberrichten ben Beift bes Raifere Mifolaus : Die politische Berichmelaung ber verschiedenen Theile bes Reichs, um eine Einheit zu bilben, und die religiofe Berichmelzung ber verschiedenen Confeffionen. Alle feine Dagregeln in biefem Beitabidnitt tragen biefen borvelten Charafter an fich. Ein neues Civil- und Strafgesethuch fur Bolen , gang bem Beifte ber ruffifchen Gefetgebung entsprechend redigirt, murbe trot ber Broteftationen einer in Barichan niedergefetten Special. commiffion polnifder Rechtegelehrten verfundet. Auf ber andern Seite batten Streitigfeiten gwijden ben boberen Mitgliedern ber ruffichen Geift. lichkeit und ben Romifch : Katholischen einen Abbruch ber biplomatischen Begiehungen gu ber romifchen Gurie berbeigeführt. Berr von Butenieff wurde abgeschieft, um biefen Streit ju fchlichten, und ber Raifer felbft, unter bem Bormand, Die Raiferin begleiten zu muffen, Die gur Berftellung ihrer ericutterten Gefundbeit ben Binter in Balermo gubrachte, batte mit bem Papft Gregor XVI, eine Busammentunft, welche gunftige Erfolge batte.

Wir haben eben einer wichtigen Umgestaltung der Gesetze Bolens erwähnt: eine ähnliche Resorm, die der russischen Criminalgesetzebung, sand 1846 statt. Saar Nitolaus hatte bei seiner Throndesteigung eine Gestzebungscommission unter dem Borsit des Grasen Speransti errichtet. Diese Commission war beaustragt, die Gesetz und Verordnungen zu sammeln, welche seit dem ältesten der russischen Gesetzbücher, 1649 von dem Czar Alexis, dem Vater Peters des Großen, herausgegeben, erschienen waren. Schon 1833 hatte diese Commission die bestehenden organischen Gesetze, nach einer systematischen Ordnung eingetheilt, in sunfzehn Banden verössentlicht; es blieben daher nur noch verschiedene noch answendbare Theile der alten Gesetzebung zu codisseiren übrig, und durch Benutzung des andern Theiles mußte ein neues legislatives Wert vollendet werden. Dieser so wichtigen Arbeit widmeten sich die Herren Spezransst, Aludoss und Daschtoss.

Einige Sahre vorher hatten die donischen Kosaken eine neue Bersfaffung erhalten, und auch hier folgte der Kaifer seinen Berschmelzungsplanen, indem er ihre alten Borrechte aushob, um diese friegerischen Besvölkerungen enger mit dem großen Spftem zu verknupfen, welches bas ganze Reich beberricht.

Die bonifchen Rofaten, obwohl fie als regelmäßige Truppen und in Regimenter organifirt maren, mabiten boch ibre Officiere, und fowie ber Dienft vorüber mar, berrichte wieder unter ihnen die vollftandigfte Gleichbeit. Jest aber ichaffte ber Bille bes Berrichers biefes Bahlverfahren ab, welches gablreiche nachtheile batte, und bamit fein Unterschied zwifchen ber Stellung bes ruffifden und bes Rofatenofficiere beftebe, verfeste man in die von ben Rofaten bewohnten Lanbftriche Leibeigene aus Großrufland, die nach dem Rangunterschiede unter die Rosafenofficiere vertheilt wurden. Geit bem verhangnigvollen Jahre 1825 hatte fein repolutionarer Berfuch, ober, um une genquer auszubruden, fein Aufftande. versuch in Rufland bis 1831 und 1832 flattgefunden, wo die Cholera große Berbeerungen anrichtete. In St. Betereburg verbreiteten fich Beruchte von Bergiftungen; ber Raifer fab fich gezwungen, felbft einzufcbreiten, wie es fich noch fpater einmal, 1848, wiederholte, und bei beiben Belegenheiten brachten feine Erfcheinung und feine Borte eine augenblidliche Birtung bervor; er rief bem Bolfe gu: "Auf die Rnie!" und bas Bolf, auf welches biefes Gebot einen lebhaften Ginbrud machte, und bas in feinem Berricher ben Doppelcharafter als Raifer und als Reliaionsoberhaupt anerkannte, beeilte fich, zu gehorchen. 1832 hatte biefe Macht ber taiferlichen Berfonlichfeit fich ebenfalls auf eine febr mertwurbige Beife bei einem Aufftand in ben Militaircolonien von Rowogorod geltend gemacht. Bir zeigten icon ju Unfang biefes Bertes, bag biefe von bem General Arattichejeff mabrend ber Regierung bes Raifere Alexanber geftifteten Colonien bestimmt waren, eine beträchtliche Militairmacht auf ben Beinen zu behalten, ohne ben Staatsichat zu fehr zu überlaften, ein im Brincip febr gludlicher Bebante, ber aber nie in ber mabrhaft riefenhaften Ausbehnung, Die ihm fein Urheber gegeben hatte, gur Ausführung tam. Unfanglich auf eine giemlich beschränkte Ungabl Regimenter angewendet, follte fich die Colonisation allmälig über die gange Armee erftreden, aber biefer Blan ift langft aufgegeben, und hatte offenbar bie verhangnifvollften Folgen haben fonnen. 1832 brach ftellenweife ein Aufftand in ben Colonien aus. Bauern vereinigten fich mit ben Solbaten, und beibe begingen gegen bie Officiere, welche fich bemubten, Die Coloniften gum Behorfam gurudguführen, fcredliche Graufamteiten; eine viehifche Wildheit, die man manchmal bei ben ruffifchen Leibeigenen findet,

zeigte sich unter tausend scheußlichen Gestalten. Zwei Generäle, zweihundert Officiere aller Grabe, Aerzte, Frauen und Kinder kamen unter den schrecklichsten Martern ums Leben. Biele hangte man an Bäumen auf und zerhackte sie in Stücke. Andere band man an Psosten und trennte durch Schläge mit Labestöcken die Beine langsam vom Körper; aber auch diesmal war durchaus keine Politik mit im Spiele. Der Kaiser erschien; er rief: "Auf die Knie, Rebellen!" wie er es bei anderen Gelegenheiten gethan, und Alle kehrten wieder zu ihrer Pslicht zuruck.

Uehnliche Scenen verkundeten in Galizien das Nahen der gewaltigen Erschütterung von 1848, und hatten ein Ereigniß von der höchsten Bichtigkeit zur Folge: Die Bernichtung der Republik Krakau, begleitet von der militairischen Besetzung ihres Gebietes. Wir werden die verschiebenen Bandelungen dieses galizischen Aufstandes, der in ganz Europa ein so trauriges Aussehen machte, gedrangt erzählen.

#### Meunzehntes Kapitel.

Aufftand in Galigien. — Besetung bes Gebiets ber Republik Krakau. — Protestationen Englands und Frankreichs. — Beschlüsse Auflands, Desterreichs und Preußens. — Einverleibung Krakaus in ben öfterreischischen Staat.

Krafau, 1795 in Folge ber dritten Theilung Bolens unter öfterreichische herrschaft gekommen, und 1809 zu dem von Navoleon errichteten herzogthum Warschau geschlagen, war durch die Schlußacte des Wiener Congresses zu einer freien, unabhängigen und neutralen Stadt geworden. Aber als der kleinste aller unabhängigen Staaten unter den Collectivschuß Desterreichs, Preußens und Nußlands gestellt, hatte Krakau thatsächlich keine andere Wichtigkeit, als gewissennaßen der letzte Rest zu sein, der von dem polnischen Staate übrig blieb.

Mm 17. Februar 1846 brach ein von den geheimen Gefellschaften Deutschlands genahrter und feit langer Beit vorbereiteter Aufstand in zwei

kleinen Städten des Tarnower Kreises aus. Ein Theil des galigischen Abels theilte die Unabhängigkeitsiteen und Wünsche des polnischen Abels. Er hatte für diese Sache eine gewiffe Anzahl Bauern gewonnen, welche sich durch die Declamationen und trügerischen Bersprechungen communitischer Reuerer, die damals zu predigen anfingen, hatten verleiten lassen. Schaaren dieser Bauern, von galigischen Ebelleuten geführt, zeigten sich auf verschiedenen Punkten, und forderten die Behörden auf, ihnen die öffentlichen Kassen auszuliesern. Damit war der Ausstand begonnen, und bald hatte er sich über das ganze Land verbreitet.

Eine abnliche Bewegung brach gleichzeitig in dem preußischen Bosnanien aus, wurde aber bort fofort und mit Energie unterbrückt.

In Arafan mar ber Ausgang anders. Um 22, Februar feste man eine provisorische Regierung ein. Bir fagten bereits, bag bie Tendengen bes Aufftandes focialiftifch maren; eine Proclamation bes Erzberzogs, ber General = Gouverneur von Galigien mar, marf in ber That bem Abel bor, versucht zu haben, bas Bolf zu taufchen, indem er ihm die Theilung ber Guter und die größte demofratisch-sociale Umwandlung, die man fich nur benten tonnte, in Ausficht gestellt babe. Jedenfalls fann folgende Stelle aus bem von ber neuen Regierung erlaffenen Manifest feinen 3meifel über ihre verabichenungswürdigen Tendengen übrig laffen : "Wir mollen versuchen, eine Gemeinschaft berzustellen," beißt es barin, "in welcher Beber bie Guter biefer Erbe nach feinem Berbienft und feinen Sabigfeis ten genießt; es murbe feine Brivilegien mehr geben; wer forperlich ober geiftig, von Beburt an, tiefer ftebt, als Undere, foll ohne Demuthigung ben unfehlbaren Beiftand ber gangen Gemeinde erhalten, welche unumschrantte Eigenthumerin bes gegenwartig nur von einer fleinen Ungabt befeffenen Bobens wird. Frohnden und andere abnliche Rechte boren auf, und Alle, welche fur bas Baterland gefampft haben, erhalten eine Entschädigung an Grundbefit, der von den Nationalgutern genommen wird."

Man findet in diesem Manifest die Ideen und Tendengen des Socialismus, der 1848 sich auf allen Punkten Europas zeigen follte; diese gefährlichen Borboten setzten die Cabinete in Crstaunen, aber sie ahnten nicht, daß so abgeschmadte Lehren jemals die Grundlage eines ernftlich gemeinten Regierungsspstems werden könnten. Der öfterreichische General Collin besetzte Podgorze mit einem ziemlich beträchtlichen Truppendetachement. Auf den Bunsch des Senats zog er in Krafan ein und besetzte, trot einiger Flintenschuffe, die aus den Fentlern auf die öfterreichischen Soldaten fielen, die ganze Stadt.

Aber der Graf Patelekh zog an der Spike von 2000 mit Sensen bewaffneten Bauern heran und auf der andern Seite wurden die Nachrichten von einem gewaltigen Ausstand in Galizien immer bennruhigender. Die Desterreicher räumten Krakau und Podgorze, um sich in aller Eile nach Wiliczka zurückzuziehen, und nahmen die Senatoren mit sich, welche sich vor einer Revolution, welche so verhängnisvolle Folgen haben konnte, flüchteten. Die angesehenen Bewohner der Stadt traten nun zusammen, um einen Sicherheitsausschuß und eine provisorische Negierung zu bilden; aber der Abmarsch der österreichischen Truppen hatte die Bewölterung so ausgeregt, daß eine ausständische Bewegung stattsand. Man seizte einen Wohlsahrtsausschuß ein und drei Dictatoren bildeten eine provisorische Regierung für ganz Polen, während sich ein Nationalclub, unter dem Borsis Dembowsky's, bildete.

In Galigien hatten unterdeffen die öfterreichischen Behörden, nachbem fie fich von ihrem erften Schreden erholt hatten, febr geschickt bei ben aufftandifchen Bauern manovrirt und in ihren Gemuthern ben Bag wieder erwedt, mit dem fie ehedem die Edelleute, ihre Berren, betrachteten. Leider nahm diefer bag einen fo unerwarteten Charafter an, daß er fich bei biefen ungebildeten und roben Leuten in einer wilden Graufamteit Galigien murbe bald ein Schanplat bes Morbens und bes außerte. Blutvergießens; die Leibeigenen fturgten fich voller Buth auf die Bobnungen ber Edelleute und diefe murden mit ihren Frauen und Rindern auf bas Unbarmbergigfte ermorbet. Go betam ber politische Aufftand. ben bie Cbelleute gegen die naturlichen Feinde der Unabhangigfeit Bolens erregten, faft fofort einen focialen Aufftand gum Begleiter, ber ibn gang verschlang. Run mar blos noch ber sociale Aufstand übrig, ben man bie öfterreichischen Beborben beschuldigte, veranlaßt zu haben, um erfteren leichter befiegen zu konnen. Es mar ihre Pflicht, ibn ohne Bergug und mit Rraft zu unterbruden, und es gefcah. Bu rechter Beit angewendete Ueberredung und Gewalt brachten die verirrten Maffen gur Rube und ber Aufftand in Galizien ging allmälig zu Ende.

Nun konnte sich auch der Ausstand in Krakau Angesichts der österreichischen Truppen nicht halten, welche mit dem General Collin zuruckgekehrt waren und die gleich am ersten Tage Podgorze wiedergenommen hatten. Nachdem der General sich aller Punkte, welche Krakau beherrschten, bemächtigt und auf denselben Kanonen ausgestellt hatte, bedrohte er die Stadt mit einer sosortigen Beschießung, wenn sie sich nicht folgenden Bedingungen süge: Krakau ergiebt sich auf Gnade und Ungnade; es stellt Geiseln, um dem General Bürgschaft zu leisten, daß Niemand auf die Truppen schießt; endlich werden alle Theilnehmer an dem Ausstande auf der Stelle ausgeliefert.

Der Dictator Bissiewsty, der bestimmt war, an der Spite einer Armee den Ausständischen in Galizien zu hilfe zu ziehen, und der seine Autorität rasch verschwinden sah, erklärte ansangs, Krakau werde sich gegen den österreichischen Angriff vertheidigen und befahl, Barricaden zu errichten. Aus die Borstellungen der angesehnen Bewohner der Stadt gab er zedoch diesen Blan auf; eine Deputation begab sich zu dem General Collin und erklärte ihm, daß Krakau eigentlich gar nicht im Ausstand begriffen sei, sondern daß der unerwartete Abmarsch der Desterreicher die Stadt in die Nothwendigkeit versetzt habe, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen und zu diesem Zwecke eine provisorische Negierung einzusesen. Die Stadt könne daher auch nicht wegen einer Borsichtsmaßregel bestraft werden, die lediglich durch die schnelle Entsernung des Generals Collin veranlasst worden sei.

Lettere blieb fest bei ben Bedingungen, die er aufgestellt hatte; während ber Unterhandlungen drang ein ruffisches Bataillon Infanterie, unterftüt von einer Abtheilung Kosaken, in die Stadt. Die Desterreicher rückten nun ebenfalls ein und drei Tage später erschienen auch die preußisschen Truppen. Eine Proclamation der Generale Paniutin und Collin, erklärte Krakau in Belagerungsstand.

Die Aufftanbischen ergaben sich ben Preußen auf Gnade und Ungnade und erklarten sich zur Annahme der Bedingungen bereit, welche ihnen die drei Schuhmächte auferlegen wurden. Sie wurden nach den preußischen Festungen Kosel, Neiße und Glat gewiesen und mußten ihre Wassen von den Mächten ernannten Commissarien übergeben. Diese Besetzung Arafaus, obgleich sie ansangs nur bestimmt zu sein schien, einen vorübergehenden Charafter zu tragen, setzte die Cabinete von Baris und London in die größte Bewegung, was ziemlich natürlich war, denn Frankreich und England waren Mitunterzeichner der Wiener Berträge.

"Ich habe eine zu hohe Meinung von den gerechten und billigen Gesinnungen der drei Mächte," sagte Lord Balmerston, "um ihnen zuzutrauen, sie beabsichtigten gegen Krakau in einem anderen Geiste, als in dem der Wiener Berträge zu handeln. Diese Regierungen werden einsichtsvoll genug sein, um zu erkennen, daß die Wiener Verträge in ihrer Gesammtheit betrachtet werden mussen, und daß man keiner Regierung erlauben darf, die Artikel, welche sie ausssühren will und diesenigen, welche sie zu verlegen wunscht, auszuwählen. Ich seise hinzu, daß von allen Mitunterzeichnern der Wiener Verträge, gerade den deutschen Mächten die Ausrechterhaltung derselben am meisten am Herzen liegen muß, und gewiß kann es dem Scharsblick dieser Regierungen nicht entgangen sein, daß der Wiener Vertrag, wenn er nicht mehr an der Weichsel gilt, auch am Po und am Rheine seine Geltung verliert."

Guizot fagte seinerseits in einer Protestation, die er nach Wien schickte, sowie man befürchten mußte, daß die Einverleibung der Republik Krakau in den öfterreichischen Staat bei den Machten schon eine abgemachte Sache sei:

"Nichts compromittirt mehr die Macht, als sich außer Stande zu erklären, auch nur langsam und mit der Zeit die Hoffnungen und die Bersprechungen, die sie selbst gegeben, zu erfüllen. Die Bernichtung des kleinen Staats Krakau kann dem Berschwörungsgeiste in dem polnischen Aufstande einige Actionsmittel entziehen, kann aber auch die Empfindungen, welche derartige beklagenswerthe Ereignisse immer wieder hervorrusen und erhalten, nur gereizter machen, und nimmt zu gleicher Zeit den Cinstüssen, welche sie verhindern könnten, einen großen Theil ihrer Autorität. Sie schwächt überall in Europa in dieser schmerzlichen Frage die Brincipien der Ordnung und des Conservatismus zu Gunsten der blinden Leidenschaften und der gewaltthätigen Pläne."

Im Laufe des Aprile 1846 begannen in Wien Conferenzen über biese ernste Frage. herr von Canit, der Bertreter Preußens, bestand Rustand.

anfangs, gegen die Ansicht des Generals Berg und des Grafen von Fiquelmont, auf der Rothwendigkeit, die Stadt und das Gebiet Krakau, wenn man sich nicht neue Berlegenheiten bereiten wollte, als unabhängigen und neutralen Staat, unter dem Schutz der drei Mächte fortbestehen zu lassen. Unter dieser Boraussetzung wäre die Nationalmiliz nicht wieder organisirt und die Stadt Krakau abwechselnd von den Truppen der Schutzmächte besetzt worden; auch hätte man das alte königliche Schloß befestigt.

Aber in einer zweiten Conferenz, am 8. April, erklärte General Berg, daß er sich nach den Instructionen, die er von St. Betersburg empfangen habe, gezwungen fabe, auf der Einverleibung der Stadt und des Gebiets von Krakau, gegen eine noch festzusehende Entschädigung in galizischen Besitzungen, die Preußen und Rußland erhalten sollten, zu bestehen. Rußland verlangte als Entschädigung eine Landstrecke an der Bestgrenze von Galizien, zwischen den österreichischen Städten Brody und Rawa Rupra, und den russischen Bladimir und Tomassen. herr von Fiquelmont nahm dieses Anerbieten gunstig auf; herr von Canit jedoch wies es zuruck.

Die Confereng murbe baber abgebrochen, aber einige Monate fpater wieder aufgenommen. Die zu regelnden Intereffen waren in ben Augen ber brei Dachte gu wichtig, als bag fie nicht zu einem gemeinsamen Ginverständniß hatten kommen follen, das bei einer Frage anderer Art vielleicht nicht möglich gewesen mare. Die Bedingungen ber Bertrage von Wien hatten ben Befit ber polnischen Provingen ben Machten gefichert, welche Bolen getheilt hatten, und jeder Aufftand in denfelben mußte naturlich von ihrem Standpuntte aus eine bewaffnete Unterdrückung nach fich Die Bolen durch die Acte bes Congreffes von Wien angeficherte Nationalvertretung und Berfaffung follte, nach dem Wortlaut Diefer Acte, "nach ber politischen Existenzart, welche jebe Regierung ihnen zu gemabren nutlich und angemeffen fand, geregelt werben." Defterreich und Breugen ftutten fich auf diefen Bortlaut, um Galizien und Bosnanien die Berwaltungsformen zu geben, welche ihren perfonlichen Unfichten am angemeffenften erschienen. Rugland hatte fich bes Textes bedient, um die Abichaffung ber polnifden Berfaffung von 1815 gu rechtfertigen.

Eine unterm 6. November 1846 vom Fürsten Metternich an die französische Regierung gerichtete Depesche war von einer Denkschrift begleitet, welche mit den Worten schloß: "Da die Bedingungen des Bestehens Krakaus einmal in ihrem Wesen verlett, seine Institutionen vernichtet, seine Verpslichtungen, neutral zu bleiben, bei Seite gesetzt sind und seine Verwaltung desorganisirt ist, so gehört es gar nicht mehr in die Neihe der Möglichkeiten, das wieder herzustellen, was ausgehört hat, zu bestehen. Dieses Bestehen beruhte auf einem Princip friedlicher Neutralität, und Krakau hat nur den Krieg gewollt. Diesen Krieg hat Krakau sunszehn Jahre lang durch bald heimliche und bald offene Wühlereien geführt, und ihn bis zu dem Augenblicke fortgesetzt, wo der Kampf mit den Wassen allgemein werden sollte.

"Durch eine nothwendige und natürliche Consequenz dieser Lage kehrt die Stadt und ihr Gebiet in den Besit der Macht zurud, welcher sie früher gehört haben. Diese Einverleibung gründet sich auf eine Ueberzeugung der drei Hofe, welche in ihren Augen den Charakter einer unumgänglichen Nothwendigkeit hat, und sie scheuen sich nicht, dieselbe öffentlich kundzugeben."

Die Einverleibungsverordnung erschien in Wien am 11. Rovember 1846, und so verschwand die letzte Spur der Unabhängigkeit Bolens. Das Fortbestehen der Republik Krakau war durch die politische Reutralität bedingt. Eine wahnsinnige Demokratie wußte diesen Zustand, den sie in ihrem Leichtsinn nicht einmal zu vertheidigen verstanden hat, erst zu gefährden und ihm dann ganz ein Ende zu machen.

## 3wanzigstes Kapitel.

Getreideaussuhr aus Obessa. — Moralischer Eindruck der französischen Revolution von 1848. — Verschwörung im Innern. — Auswärtige Poslitik des Kaisers. — Einschreiten Rußlands gegen die Revolution in den Donauprovingen und in Ungarn.

Der Charafter dieser aufftandischen Bewegung mußte die Aufmertfamkeit der Cabinete im höchsten Grade erregen, und gewiß war dieser socialiftische Aufstand, der ploglich an den öftlichen Grenzen Deutschlands . ausbrach, ein merkwürdiges Symptom der allgemeinen Aufregung der Geifter.

Frankreich, welches unglücklicherweise Europa schon so oft den revolutionaren Anstoß gegeben hat, war nothwendigerweise bestimmt, dem Ginflusse dieser dumpfen und theilweisen Erschütterungen zu erliegen, welche zu einem vollständigen Zusammensturze führen konnten.

Einige Ereignisse, Borlaufer ber Revolution von 1848, bildeten gewissermaßen das Borspiel dazu: eine schlechte Ernte ließ eine große Theuerung befürchten, und eine ziemlich tiefgehende Handelskrisis wirkte auf eine sehr beklagenswerthe Weise mit dieser Berlegenheit, die eine reine Ausnahmesache war, zusammen.

Bei diefer Gelegenheit konnte Außland hilfsmittel entwickeln, die man bis dahin nicht recht genau gewurdigt hatte. So bot Kaiser Riko- laus, als in den ersten Monaten des Jahres 1847 die Bank von Frank- reich unter einer vorübergehenden Krisis litt, und sich gezwungen sah, den Disconto von vier auf fünf Procent zu erhöhen, durch seinen Geschäftsträger an, nach dem Cours der Bariser Börse Nenteninscriptionen für ein Capital von sunfzig Millionen baar, zahlbar in St. Petersburg, kaufen zu lassen, und dieses Geschäft hatte sosort ein beträchtliches Steigen der französischen Papiere zur Folge. Am 21. März 1847 bestimmte ein Ukas, daß noch eine Summe von dreißig Millionen Rubeln zum Ankauf von englischen und holländischen Staatspapieren benutzt werden sollte; ein sinnreiches Mittel, die zur Bezahlung des von Odessa für England verschifften Setreides bestimmten Tratten einzulösen.

Blöglich aber brach die Revolution von 1848 aus; fie war nicht geeignet, ben Kaiser so sehr in Erstaunen zu sehen, wie die von 1830, und zwar weil in seiner Auffassung der constitutionellen Regierungösorm, die Frankreich jest zum zweiten Wale versucht hatte, er sie gewissermaßen voraussetzte.

Aber diese so plötliche Revolution schuf der russischen Regierung eine doppelte Berlegenheit. Wenn wider alles Erwarten der revolutionäre Geist die Grenzen Rußlands überschritt, so konnten im Inlande ernstere Ereignisse stattsinden, und die Regierung zu einer mehr oder minder ausgedehnten und energischen Unterdrückung zwingen; wenn die Revolution dagegen nur bei den Nachdarn oder den Berbündeten Rußlands ausbrach, so konnte man ebenfalls voraussehen, daß man sie werde bekämpsen mußsen; es sag außerdem in der ganzen Aussassigung des Kaisers, Rußland eine imponirende und kampsbereite Haltung, dem revolutionären Phantom gegenüber, annehmen zu sassen, und auf die erste Nachricht von der Bariser Revolution, welche den Thron Ludwig Philipp's flürzte, sagte der Czar zu den Officieren seiner Garden: "Meine Herren, machen Sie sich bereit, zu Pferde zu steigen."

Die beklagenswerthen Lehren, welche die Februarrevolution zur Bluthe brachte, und zu deren Berbreitung fie fraftig genug zu sein schien, mußte natürlich auf einige Geifter in Rußland zurudwirken. Es bildete sich eine geheime Gesellschaft nach dem Muster des Bundes von 1823, um eine Berschwörung gegen die herrschaft, und vielleicht selbst gegen das Leben des Czaren anzuzetteln.

Man weiß, wie schwer es ift, in einem Lande, wo die Deffentlichkeit so beschränkt ift, einer Berschwörung dieser Art vollständig auf den Grund zu kommen; wir führen daher nur die halb officiellen Worte des Jouranals von St. Betersburg in einem Artikel an, der offenbar von der kaiferlichen Regierung mitgetheilt und in vieler hinsicht merkwürdig ist:

"Die schädlichen Lehren, welche im ganzen westlichen Europa Unruhen und Empörungen veranlaßt haben, und dort die Ordnung und das Gedeihen der Nationen ganz zu vernichten drohten, haben seider auch in unserm Lande einen, jedoch nur schwachen, Widerhall gesunden. Aber in Rußland, wo ein heiliger Glaube, die Liebe zu dem Beherrscher und die Treue gegen den Thron, gegründet auf den Nationalcharafter, in Aller

ı

Berzen unberührt fortbestehen, konnten die bosen Absichten einer Sandvoll ganz unbedeutender Menschen, die meistens jung und aller Sittlickeit baar sind, welche den Traum unterhielten, die heiligsten Rechte der Religion, des Gesehes und des Eigenthums mit Füßen treten zu können, nur in dem Falle eine gefährliche Ausbreitung gewinnen, daß die Wachsamkeit der Regierung das Uebel nicht in seinem Ursprung entdeckte.

"Aus der Untersuchung geht hervor, daß eine gewisse Angahl junger Leute, jum Theil wirklich von verderbtem Gerzen und Geifte, jum Theil leichtsinnnige Opser persider Einflusterungen, eine geheime Gesellschaft gebildet, deren Zweck der gewaltsame Umsturz unserer Staatsversassung und die Ersetzung derselben durch eine andere von ihrer Ersindung war, die nichts Bessers als die Anarchie sein konnte. Lästerungen und freche Aeußerungen gegen die geheiligte Person des Kaisers, absichtlich falsche Beurtheilung der Handlungen der Negierung, bildeten das Programm dieser Bereine und die Fragen, mit denen man sich beschäftigte, während man den Augenblick erwartete, verbrecherische Plane in Ausführung zu bringen.

"Auf Befehl Sr. Majestät bes Kaisers wurde eine Untersuchungscommission ernannt. Nachdem biese Commission nach fünsmonatlichen aufmerksamsten Brüsungen ihren Bericht erstattet hat, geruht Se, kaiserl.
Majestät, allen Bersonen, welche durch Jufall oder durch Leichtsinn sich
mit in die Berschwörung verwickelt haben, eine vollständige und ganzliche
Umnestie zu ertheilen.

"Bas die wahren Schuldigen betrifft, so find sie von einer Militaircommission gerichtet worden, deren von dem Generalauditoriat geprüste Entscheidung die Angeklagten des Berbrechens der Berschwörung zum Umsturz der bestehenden Gesetze und der politischen Bersassung des Neichs für schuldig erklärt, und zum Tode durch Erschießen verurtheilt; ihre Zahl ift einundzwanzig, nämlich:

Der Titularrath Michael Butaschewitsch Petraschewsth; Nifolaus Speschneff, Edelmann ohne Dienstrang; der Gardelieutenant Nifolaus Mombelli; der Gardelieutenant Nifolaus Grigorieff; der Gardehauptmann Theodor Lwoff II.; Nifolaus Prlippoff, Student an der Petersburger Universität; Dmitri Achschumoff, Baccasaureus der Philosophie; Mexander Chanikoff, Externer der Petersburger Universität; der pen-

stonirte Collegienassesser Theodor Dostojewsty; der Collegienrath Konftantin Desbout I.; der Regierungssecretair Hyppolit Desbout II.; Felix Toll, Lehrer der russissen Literatur ohne Dienstrang; der Titularrath Johann Schassembsti; Megander Blestscheff, Edelmann ohne Dienstrang; der Titularrath Risolaus Kaschtin; der Titularrath Basil Golowinsti; der Gardelieutenant Alexander Palma; der Titularrath Konstantin Timkowski; der pensionirte Collegiensecretair Alexander Europens; der Bürger Peter Schaposchnikoss.

"Se. Majestät der Kaiser hat, nachdem er von dem Bericht des Generalauditoriats Kenntniß genommen, geruht, seine Ausmerksamkeit auf die Umstände zu richten, welche bis zu einen gewissen Punkte eine Milderung der Strase rechtsertigen könnten, und besiehlt daher Folgendes: "Das Urtheil wird den einundzwanzig Berurtheilten vor den versammelten Truppen vorgelesen, und nachdem alse Borbereitungen zur Bollstreckung der Strase vollendet sind, wird ihnen verkündet, daß ihnen der Kaiser das Leben geschenkt hat, und daß sie, anstatt die über sie verhängte Todesstrase zu erleiden, mit dem Berlust aller bürgerlichen Nechte, nach den verschiedenen Graden ihrer Strasbarkeit, theils zur Zwangsarbeit in den Bergwerken, theils zur Zwangsarbeit in den Bergwerken, theils zur Zwangsarbeit in den Festungen, theils zur Cinstellung in verschiedene Armeecorps, verurtheilt sind, nachdem sie eine mehr oder minder lange Haft erlitten haben.

"So trifft die Schuldigen, welche nach dem Gesete die Todesstrase verdient haben, und deren Strase die unerschöpstliche Gnade des Kaisers gemildert hat, eine gerechte Züchtigung. Möge dieser verbrecherische Berfuch den jungen Leuten, die vielleicht bereits schon verirrt, aber noch nicht Berbrecher sind, zur Warnung und als ein heilsames Beispiel dienen. Mögen vorzüglich die Eltern ihre ernstliche Ausmertsamkeit auf die sittsliche Erziehung ihrer Kinder richten und sich bemühen, sie von frühester Jugend an zu überzeugen, daß der heilige Glaube, die Liebe zu dem Beherrscher, und die Treue gegen den Thron, sowie der Gehorsam gegen die Gesete und die bestehenden Behörden, die einzigen unerschütterlichen Grundslagen der Ruhe der Staaten, und der Wohlsahrt des Allgemeinen und des Einzelnen sind."

Diese zu gleicher Beit vaterliche und ftrenge Sprache mar ber getrene Ausbrud ber Gebanten bes Raifers. Er hatte bieselben icon ju verschiedenen Malen in fast benselben Worten ausgesprochen; übrigens war dies die einzige Gelegenheit, wo er zu Rußland selbst so zu sprechen Beranlaffung fand; benn dieser vereinzelte Bersuch blieb ohne alle Nachahmung.

Gegenüber dem Austande war die Politif und die Stellung Rußlands nach der französischen Nevolution von 1848 anfangs von einsichts voller Klugheit, und dann von bemerkenswerther Entschiedenheit; der Kaiser wollte mit reislicher Ueberlegung das Terrain auswählen, auf welchem inmitten der revolutionairen Stürme Europas er die Russen auftreten lassen wollte. In den Augen des Czaren ift Rußland bestimmt, der getreue Bertreter der conservativen und monarchischen Interessen zu sein, und es darf nie versäumen, diesem Beruf nachzusommen.

Das erste politische Ereigniß, welches das Einschreiten Außlands in die Angelegenheiten des festländischen Europas nach der Erschütterung von 1848 veranlaste, war die Nevolution von Bukarescht. Rußland hat stets viel darauf gehalten, als Beschützerin der Donausürstenthümer auszutreten. Ein kaiserliches Manisest vom 31. Juli 1848 verkündete, daß der Czar, im Einverständniß mit dem Sultan, in den ausgestandenen Propinzen einschreite, "damit die Integrität des osmanischen Reiches, die mehr als je zur Erhaltung des Weltfriedens nothwendig ist, in keiner Beise verletzt werde."

Die Ersolge dieses Einschreitens Außlands waren im Uebrigen seiner Bolitik ganz gunftig. Der Fürst Bibesko blieb, wie man weiß, abgeset, und sein Bruder Stirben, der in Bukarescht für einen der einstußreichsten Führer der russischen Partei gilt, wurde zum Hospodar ernannt; endlich gestattete der Bertrag von Balta - Liman den russischen Truppen, mehrere Jahre die Donausürstenthumer zu besetzen, wodurch Russland eine für dasselbe hochwichtige militairische Stellung einnahm.

Aber balb nöthigten noch ernstere Interessen Rußland zu einer neuen Intervention, die noch imposanter und bedeutungsvoller, als die erste war. Desterreich, von Barteien zerriffen, sah sich vom nahen Untergange bebroht. Nach der gewaltigen Schilderhebung der Magyaren, nach der Absehung des hauses habsburg von dem Throne des heiligen Stephan und der Broclamation der ungarischen Republik, als Desterreich einem zum Angriff schreitenden Feinde nichts mehr entgegenzustellen hatte, als die

vom Ban Jellachich befehligte Croatendivision und die Armeetrummer, die sich unter den Mauern von Presburg sammelten; in dem Augenblicke, wo General Görgen, trot des fraftigen Widerstandes des Generals henty, Ofen mit Sturm nahm, verkundete ein Manisest des Kaisers Nikolaus Europa, daß Nußland sich direct in diesen schrecklichen Kampf einmischen und das wankende Desterreich mit einem heere unterstüßen werde.

Das Manifest bes Kaisers, batirt vom 8. Mai 1849, ist in folgens ben Worten abgefaßt:

"Bir, Nifolaus I., 2c. 2c.

"Durch Unser Manifest vom 14. (26.) Mai vorigen Jahres verfünsteen Wir Unseren getreuen Unterthanen die Leiden, welche das westliche Europa betroffen hatten; Wir erklärten damals, es sei Unsere Absicht, die Feinde der Ordnung überall, wo sie sich finden, zu bekämpsen, die Ehre des russischen Namens und die Unverletzlichkeit Unserer Grenzen aufrechtzuerhalten, jede Rücksicht auf Unsere Berson bei Seite zu setzen, und im unaushörlichen Berein mit Unserem heiligen Russland zu handeln.

"Seitdem haben die Unruhen und aufrührerischen Bewegungen in dem Westen Europas nicht ausgehört. Strasbare Bestrebungen haben die leichtgläubige Menge durch den trügerischen Traum eines Glücks getäuscht, bas niemals aus der Anarchie und Zuchtlosigkeit hervorgegangen ist. Sie haben sich bis in den Orient, in die an Unser Reich grenzenden und der türkischen Regierung unterworsenen Fürstenthümer der Moldau und Walachei ausgedehnt. Der Einmarsch Unserer und der osmanischen Truppen in diese Brovinzen genügt, um die Ruhe daselbst wiederherzustellen und sie zu erhalten.

"Aber in Ungarn und in Siebenburgen haben die Anstrengungen ber öfterreichischen Regierung, beren Kräfte burch einen Krieg mit auswärtigen und inneren Feinden auf einem anderen Punkte ihres Gebiets getheilt waren, den Aufstand noch bis heute nicht überwältigen können. Die Empörung, durch den Einfluß Unserer posnischen Berräther des Jahres 1831, und durch Verstärkungen von Flüchtlingen und Bagabonden anderer Länder unterstügt, ift zu einer immer drohenderen Ausbehnung gelangt. Inmitten dieser verhängnisvollen Ereignisse hat Und Se. Majestät, der Kaiser von Desterreich, eingeladen, ihm gegen den gemeinsamen Feind beizustehen, und Wir werden ihm diesen Dienst nicht versagen.

Rachdem Wir den Gott der Schlachten und den herrn der Siege angerufen haben, die gerechte Sache zu beschützen, hat Unser Geer Besehl erhalten, sich in Marsch zu setzen, um den Aufftand zu unterdrücken und die frechen Wühler zu vernichten, welche auch die Rube Unserer Staaten bedrohen. Wenn Gott mit Uns ift, so wird Uns Niemand widerstehen können, davon sind Wir überzeugt.

"So benten alle Unfere Unterthanen. Jeber Ruffe theilt biefe hoffnung, und Rugland wird feinen heiligen Beruf erfüllen."

Der Kaifer von Desterreich erließ ebenfalls eine Proclamation, welche folgenbermaßen schloß:

"Die russischen Armeen ruden in Gemäßheit Unferes Wunsches, und in vollkommenem Einverständniß mit Uns in Ungarn ein, um durch alle in Unserer Macht besindlichen Mittel einen Krieg rasch zu beendigen, der Eure Gesilde verwüstet. Betrachtet sie nicht als Feinde Eures Baterlandes, sondern als Freunde Eures Königs, den sie in seinem sesten len unterstüßen, Ungarn von dem schweren Joche Uebelgesinnter des Inlands und des Auslands zu befreien.

"Die ruffischen Truppen werden dieselbe Disciplin beobachten, wie Meine Truppen, werden die Personen schützen und mit berselben Strenge auf die Unterdruckung des Aufftandes hinwirken, bis der Segen Gottes der guten Sache zum Siege verhilft."

So war der ungarischen Nevolution der Handschus hingeworfen, und hinter den ausständischen Ungarn erwarteten den Kaiser noch Diejenigen, welche er "Unsere polnischen Berräther" genannt hatte. Mehr als 20,000 Polen besanden sich in der Armee Kossut's, und bildeten dert ganze Regimenter, und die Generale Bem und Dembinski, deren Geschicklichkeit Jeder anerkennen muß, hatten den größten Antheil an der Leitung des Krieges. Sie verheimlichten nicht ihre Absicht, den Ausstand nach Galizien und in die polnischen Provinzen des russischen Reiches zu verpflanzen. Ein Brief, den der Kürst Adam Czartoryski am 5. Juni 1849 aus Paris an den General Dembinski schrieb, ist geeignet, sehrviel Licht über diese ganze Angelegenheit zu verbreiten. Wir theilen hier einige Bruchstüde dieses merkwürdigen Documents mit:

"Berr General! Es freut mich, daß Sie mir die Gelegenheit verschaffen, meiner Freude und meinen Glüdwunschen über die gludliche Bendung, welche der ungarische Krieg unmittelbar nach ihrer Ankunft gewommen hat, und über die wichtigen Siege, welche Sie ersochten haben, Ausdruck zu geben.

"Der gefährliche Augenblick naht; schon ist er da! Die russischen Truppen sangen an, im Sinverständniß mit den Desterreichern auszutreten. Flehen wir um den Beistand Gottes, der Sie beschützt, herr General, und der Sie hoffentlich zu neuen Siegen sühren wird, bis Sie die Besseiung unseres Baterlandes erwirkt haben. Ich sürchte jedoch neue Missverständnisse und Ungehorsam; ich fürchte, daß Sie den Oberbesehl nicht wieder erhalten werden. Solchen Misverständnissen schreibe ich die lange Unthätigkeit Ihrer Wassen während der kostbaren Zeit zu, wo sich die seindlichen Streitkräfte noch nicht wieder nach ihrer Niederlage gesammelt batten.

"Solche Sorgen können uns in der Ferne nicht mit Unrecht unrubig machen. Ich bin überzeugt, General, daß Sie nach den Erklärungen der von Ihnen veröffentlichten Bekanntmachung nicht aufgehört haben, auf die Ausschung mit den Slawen hinzuwirken. Die Gerechtigkeit verlangt sie, das Interesse der Magyaren zwingt uns dazu ebensosehr, wie ihre Sicherheit für die Bukunft, ihr heil für die Gegenwart und die Möglichkeit einer glücklichen Bertheibigung gegen die ungeheuren Streitkräfte unserer Feinde, die sich jeden Tag vermehren, und selbst im Falle des Erssolges nicht auf einen Schlag vernichtet werden könnten.

"Die Frage, zu wissen, in welchem Augenblide und auf welche Beise unser Land sich auf den bevorstehenden Kamps vorzubereiten und an ihm zu betheiligen hat, muß der Gegenstand Ihrer beständigen Ueberlegung sein. Ich glaube, daß Polen, durch so viele Berluste geschwächt und durch so viele Unglücksfälle gesessellt, so lange als möglich im hintergrund bleisben muß. Diese Meinung stimmt ziemlich mit der überein, welche Sie in ihrem Briese aussprechen.

"Die Polen mögen unter ben Fahnen ber Magyaren fampfen, aber bas Rönigreich Bolen spart sich für die letten Schläge auf und bereitet sich nicht durch örtliche und schlecht vorbereitete Aufstände, die im Falle bes Mislingens dem Lande beklagenswerthe Leiden zuziehen, selbst den Untergang. Noch ein zweiter und gewichtiger Grund muß uns bestimmen, und vorzeitiger Aufstände zu enthalten. Wir wissen, daß es sogar in der

ruffifchen Armee nicht an Keimen ber Unzufriedenheit fehlt. Diefe Keime wurden vernichtet werden, wenn die Bolen fich zu frühzeitig erheben wollsten. Sie haben es vor der hand nur mit dem magyarischen Kriege zu thun und fie konnen dann ihre Krafte sicherer entwickeln. Es ift nothwensdig, ihnen Zeit zu lassen, bis fie selbst in Gahrung gerathen.

"Bir muffen auf dem im Besit der Aussen befindlichen Terrain bandelnd auftreten. Man muß bewassnete Expeditionen nach Lithauen und in die Ukraine machen, um den Aufstand in dem Königreich vorzubereiten. Auch die Bolen in Krakau und Galizien dursen sich erst erheben, wenn die reguläre ungarische Armee dort eingedrungen ift. Aber am energischesten könnte man gegen Außland durch eine Expedition in den Kaukasus auftreten. Die polnischen Officiere der gegen sie marschirenden Armee sind in den Kaukasus geschickt worden, wie die lithauischen Officiere zur Zeit unseres Krieges.

"Dert kann eine Berständigung mit Ihnen und den Kosaken stattsinden. Es muß jedoch alles durch polnische Officiere geleitet werden, und der polnische Geist muß vorherrschen. Gelder sind nothwendig, um Wassen, Soldaten und Officiere zu schaffen, und für den Marsch. Diese Gelder können blos die Magyaren schaffen, und ihre eigene Sache ist dabei betheiligt. Sie haben bereits daran gedacht, General, und schreiben mir, daß dieselben gegen Ihre Namensunterschrift schon fast zehn Millionen gegeben haben. Diese Summe ist zu verschiedenen allgemeinen Bedürsnissen sür diese Sache zu verwenden. Aber einen großen Theil, vielleicht zwei oder drei Millionen, muß man zu den Borbereitungen der Expedition, welche der Erhebung Bolens vorausgehen soll, bestimmen u. s. w."

So klug auch die Führer der Bolen ihre Maßregeln ergreifen mochsten, so ift es doch offenbar, daß die erfahrenen Augen des Kaisers die revolutionaire Fahne Bolens hinter der Ungarns erkannten.

# Einundzwanzigstes Kapitel.

Lage Desterreichs. — Sein Kampf gegen die ungarische Revolution. — Kriegsereignisse. — Niederlagen der österreichischen Armee. — Die Intervention Rußlands wird gewünscht und zugestanden. — Feldzug der russischen Armee in Ungarn.

Defterreich war auf dem äußersten Punkt angelangt, wo Reiche in in sich selbst zusammenstürzen, wie von der Zeit untergrabene Gebäude, wenn ihnen nicht eine kräftige Sand zu Gilfe kommt, die sie auf ihren wankenden Grundsagen unterstügt und sie allmälig wieder dis zum Giebel errichtet. In Italien war es der österreichischen Armee durch die Energie und die Geschicklichkeit eines greisen Selden gelungen, eine Nevolution zu besiegen, die durch ihre Plöglichkeit für die österreichische Macht sehr gessährlich war.

Aber die Erschöpfung nach diesen Anstrengungen und die beständige Ueberwachung, welche das zu einer Wiederaufnahme des verzweiselten Kampses immer bereite lombarbisch-venetianische Königreich nothwendig machte, setten der Intervention des Feldmarschalls in Ungarn unübersteigbare materielle hindernisse in den Weg. Außerdem hatte Desterreich nur noch über die österreichisch-croatische Armee des Innern unter dem Fürsten Windischgrät und dem Ban Jeslachich zu verfügen. Rur auf diese konnte Desterreich noch rechnen, und sie war durch zahlreiche, nicht immer glückliche Kämpse bereits sehr gelichtet.

Man weiß, wie nach der Nevolution vom 7. October Wien, im Besits der Umfturzpartei und mit Barricaden bedeckt, von den kaiserlichen Truppen belagert und eingenommen werden mußte. Wien hatte Ungarn zu hilfe gerufen und das ungarische Ministerium hatte sich zur Unterstügung dieses demokratischen Aufstands entschlossen, der geneigt zu sein schien, mit der ungarischen Insurrection gemeinschaftliche Sache zu machen.

Die ungarische Armee, ungefähr 20,000 Mann start, von denen aber eine große Anzahl blos mit Sensen bewassnetes Landvolk war, hatte ihr Hauptquartier in Bruck an der Leitha. Den Befehl über sie führte

bamale Moga, ein alter Beteran ber öfterreichischen Urmee, beffen gefunber Ginn bem Gedanken abhold mar, ber neuen Biener Revolution, welche fogar ben Fortbeftand ber Sabsburgifden Dynaftie in Frage ju ftellen fcbien, ju Bilfe ju gieben. Aber ba Roffuth, ber jum Dictator geworbene Advotat, ihm ben ausdrucklichen Befehl ertheilte, fo marichirte Moga gegen Wien. Die am 28. October begonnene Belagerung Diefer Stadt hatte zwei Tage gedauert und Wien hatte fich, von allen Seiten eingefchloffen, am 30. ergeben. Die Nachricht von der fo ungeduldig erwarteten Ankunft ber Ungarn verurfachte jedoch einen neuen Ausbruch bes Rampfes, ben General Bem auf ber einen und Furft Bindifchgrat auf ber andern Seite leiteten. Benachrichtigt von ber Intervention ber Ungarn, hatte ber Feldmarfchall ihnen einen Theil feiner Armee entgegengefchidt, mabrend er mit einer nicht gewöhnlichen Energie Die Belagerung von Wien fortsette. Gin doppelter Erfolg fronte feine Anftrengungen: Wien ergab fich, und nach einem heftigen Gefechte gog fich bie magyarifche Armee in Unordnung über bie Leitha gurud.

Sowie die öfterreichische Regierung wieder in den Besitz von Wien gelangt war, konnte sie natürlich nicht umbin, sich nun gegen die Ungarn zu wenden, die unklugerweise nicht angestanden hatten, den erklärten Feinden des Kaiserhauses den eifrigsten Beistand zu leisten. Die militairischen Rüstungen wurden mit großer Thätigkeit betrieben; aber sechs Wochen wergingen, ehe die Feindseligkeiten wieder beginnen konnten, weil in dieser Zwischenzeit die ernstessen Ereignisse stattsand legte eine Krone nieder, die ihm unter solchen Berhältnissen zu schwer zu tragen war, und sein Resse, der Erzherzog Franz Joseph, bestieg jung und voller Hossinung den Thron.

In Folge diefer Beranderung konnte erst in den ersten Tagen des Monats December der Feldzug gegen Ungarn beginnen. Bon Siebenburgen aus sollten es die Generale hammerstein und Buchner, im Rorden der General Schlik, im Suden die im Aufstand begriffenen Serben und Walachen angreisen, mahrend der Fürst Windischgraß sich von Desterreich her der Grenze naherte.

Die einzelnen Corps ber ungarischen Armee waren so vertheilt: Das Centrum, ungefähr 20,000 Mann ftart, ftand unter dem Befehl Görgen's, ber Moga seit der Niederlage des Letzteren ersetzt hatte. Percze und Bathiany vertheibigten bie Subgrenze gegen bie Serben und Balachen, und Defaros ftand im Norden dem General. Schlit entgegen.

Bei der Annäherung der Desterreicher hatte sich Görgen hinter die Theis zurückgezogen, indem er in ihr einen Stütpunkt suchte, ber für ihn, bei der besseren Disciplin und der überlegenen Anzahl seiner Gegner, eine Nothwendigkeit war, und unterdessen verlegte die ungarische Regierung ihren Sit in die Stadt Debreczin, um die Streitkräfte zu organisstren, welche der Ungarn drohenden gewaltigen Invasion Widerstand leisten sollten.

Die Regierung zeigte eine übermenschliche Thätigkeit; durch ihren Eiser entstanden eine Artillerie und Zeughäuser, wie aus nichts. Baffen und Bulver wurden fabricirt. Die polnischen Generale Bem und Dembinsky boten ihr ihre Dienste an und Letzterer empfing den Besehl über die Central : Armee, während Bem in Siebenburgen ein Corps von ungefahr 12,000 Mann bildete, mit dem er bald das ganze Land besetzt hatte und die emporten Walachen im Zaume hielt.

Unterdeffen hatte, nach der Raumung ber Bauptftadt burch bie ungarifche Regierung, nach ber Ginnahme ber Festungen Leopoldeburg und Effet, ber gurft Bindifchgrat den Befchluß gefaßt, auf Debrecgin gu marschiren und auf diese Beise bie magyarische Revolution in ihrem Bergen anzugreifen. Der Blan mar fuhn, aber febr mohl auszuführen; ber Rurft jog nacheinander ben Ban Jellachich und ben General Schlif an fich und warf bann alle feine vereinigten Streitfrafte auf ben Centralpuntt, den er erreichen wollte. Aber die ichlechte Sahreszeit und die grundlofen Bege vereitelten den Erfolg der Plane des Fürften Bindifchgrat; Diehelligkeiten, die zwifchen ihm und dem Ban Jellachich ausbrachen, maren ebenfalle nicht geeignet, fein Belingen gu forbern. Die Schlacht von Rapolna, obgleich gludlich für die faiferlichen Baffen, toftete zu viel Opfer, um entscheidenden Erfolg haben zu tonnen. fab fich bie öfterreichische Armee gezwungen, Salt zu machen. Gie blieb erft bei Gyongyos und dann bei Ifafgeg fteben. Dort nahm' fie die Schlacht an, welche ihr die Magnaren anboten und diese Schlacht batte einen nachtbeiligen Ausgang für fie. Die ungarifden Sufaren fprengten nacheinander acht Infanteriequarres. 6000 Defterreicher blieben auf bem Schlachtfelbe und mehr als 3000 wurden zu Befangenen gemacht.

Die Eroberung von drei Fahnen vervollftandigte den Sieg der Magyaren an diesem entscheidenden Tage.

Bahrend der rudgängigen Bewegung, die Bindischgraß nun machen mußte, beständig vom Feinde geneckt, raumte die österreichische Urmee nacheinander Best und Komorn. Bei Nagyjarlo erlitt sie abermals eine Niederlage von den Ungarn und die Armee des Bans Jellachich, ganz demoralisitt durch die häusigen Ungludsfälle, schlug wieder den Beg nach Croatien ein, dessen Grenzen bedroht waren.

In diefem Beitpunkte bat Raifer Frang Joseph um die ruffische Intervention, und der Czar war auf dieses Berlangen zu gut vorbereitet, um ihm nicht auf der Stelle zu entsprechen.

Sachverftandige haben in Frage geftellt, ob der General Freiherr von Belben, bem ber Oberbefehl über die öfterreichische Urmee übertragen war, wirklich gezwungen mar, Befth zu raumen, oder ob er diese wichtige Stellung langer batte balten fonnen, ohne bie Urmee und die Sicherheit ber Grengen im Beften und Guben zu gefahrben. Die Nothwendigkeit biefer Bewegung war offenbar; mabrend Borgen nach feinen letten Siegen immer weiter vordrang, hatten die Insurgenten im Guden Ungarns eine immer entschiedenere Angriffestellung angenommen; fie hatten Arad eingeschloffen, General Leiningen gezwungen, fich in die Festung Temeswar gurudzugieben und die Serben bes Generals Theodorowitsch über Die Donau geworfen; die Grengen Croatiens ftanden ihnen offen und die Armeecorps der Benerale Mamula und Nugent faben fich mit vollständiger Bernichtung bedroht. Der nachfolger bes Fürsten Windischgrat fonnte baber nicht anders handeln, als geschehen ift.

Die österreichische Armee verließ am 21. April 1849 Besth, um unmittelbar auf Acs und Naab zu marschiren. Welden hosste dort zeitig genug mit seinen Truppen einzutressen, um eine Brücke über die Donau zu schlagen, sich mit den auf dem linken User des Flusses stehenden kaiser-lichen Truppen in Verbindung zu setzen und auf diese Weise den siegreichen Ausstand in seinem Vordrugen auszuhalten. Aber dieser Plan war schon nicht mehr ausstührbar. Man mußte sich nun auf Presburg zurückziehen und bei dieser Stadt Stellung nehmen, die einzige noch übrige Möglichkeit, das Vordringen der Magyaren auf das österreichische Gebiet zu verhindern.

Und mahrent dieser Zeit marschirte, wie wir bereits ergahlten, der Ban Jellachich die Donau hinab, um die von den detachirten Corps des Generals Bem bedrohten Grengen Serbiens und Croatiens zu deden.

Die ungarische Revolution war jest im Besit eines großen Oreiecks, das im Suden die Festung Beterwardein, im Westen die Festung Romorn und im Norden die Gebirgskette der Karpathen begrenzten. Sie besaß eine Armee, die mit Inbegriff der Milizen und der Honveds auf nahe an 200,000 Mann veranschlagt werden konnte, nebst einer zahlreichen und gutgesührten Artillerie. Der Reichstag, der in einer Kirche von Debrezin zusammenkam, hatte schon am 14. September 1849, auf Kossuth's Antrag, das Haus Habsdurg des ungarischen Thrones für verlustig erklärt, und zur Bervollständigung dieser so ernsten und unpolitischen Maßeregel die Republik unter der Dictatur Ludwig Kossuth's proclamirt.

Die erfte Sandlung bes Dictators mar die Ernennung eines Minifteriums, in welchem General Gorgen bas Portefeuille bes Rrieges befam, aber babei ben Befehl über bie Truppen bebielt. Man wollte fich Dfens bemachtigen, Diefer zweiten ober vielmehr Zwillingehauptftabt Ungarne, und beauftragte Gorgen mit diefer Bewegung, welche fur die magnarische Sache ben großen Rachtbeil batte, baß fie bem General Belben, ber fich ohne biefen Umftand ber Berfolgung ber Ungarn nur febr fchwer batte entziehen konnen, ben Rudzug erleichterte. Gorgen ichlog Dfen ein und forderte ben General Benty gur Uebergabe auf. Letterer aber antwortete auf die Aufforderung nur mit einer Beschießung Befthe, das bekanntlich von der Festung Dfen vollständig beherricht wird. Man mußte nun eine regelrechte Belagerung beginnen, und zu diefem Zwede auf Diefem Buntte Die schwere Artillerie vereinigen, die man erft von Romorn tommen laffen mußte; ein unnuger und unerfetlicher Beitverluft, ber Gorgen verhinderte, Die Armee Belben's, die er bei ihrer bamaligen Demoralisation leicht hatte vernichten konnen, bis unter bie Mauern Biens zu verfolgen. agrifche Armee nahm endlich Dfen mit Sturm ein, und gur Belohnung fur diefe Baffenthat bot man Gorgen ben Marschallestab an, ben biefer aber ausschlug.

Der Reichstag schlug jest seinen Sit wieder in Besth auf, und hier empfing die magyarische Regierung die Nachricht von der Intervention Rußlands. Sie protestirte dagegen, und schickte diese Protestation an die Rusland.

verschiedenen Regierungen, bei welchen sie, obgleich nutlos, Gesandte beglaubigt hatte. Es war jest aller Belt klar geworden, daß der ungleiche Rampf, der nun beginnen sollte, für die ungarische Revolution verhängnisvoll sein wurde. Die aufständische Regierung sah dies gewiß auch ein; aber auf alle Fälle bereitete sie sich mit Kraft und Energie vor, den Todeskampf zu besteben.

Der Graf Bastewitsch von Eriwan, Fürst von Warschau, sollte folgenden, zwischen den Cabineten von St. Betersburg und Wien vereinbarten Operationsplan aussühren. Ein russisches, in Galizien versammeltes Armeecorps, war bestimmt, über die Karpathen in Ungarn einzudringen. Ein zweites Corps, unter dem Besehl des Generals Lüders, sollte aus der Walachei nach Siebenbürgen rücken, gestützt auf die österreichische Division des Generals Clam. Endlich sollte die russische Division Paniutin, unter dem General Hahnau, der an der Stelle des Freiherrn von Welden den Oberbesehl über die kaiserliche Armee erhielt, die dritte Angrisscolonne bilden. Ein detachirtes Corps, unter dem General Grabbe, war bestimmt, in dem Waagsthale zu manövriren und die beiden großen Armeen mit einander zu verbinden.

Die gemeinschaftlichen Operationen der russtischen und öfterreichischen Armeen begannen nun. Die Division Baniutin marschirte in aller Eise von Pradisch herbei, um das um Presburg zusammengezogene Corps des Generals Hannau zu verstärken, und manövrirte im Einverständnis mit Letzterm auf dem rechten Donauuser, auf welches die Ungarn Anstalten machten, überzuseten. Am 17. Juni debouchirten sie auf dem linken Ufer, und am 21. fand das erste ernstliche Gesecht zwischen den verbündeten Armeen und den Magyaren statt, die eine Stellung zwischen den Dörsern Bered und Deaki eingenommen hatten.

Dieser Zusammenstoß war ihnen nicht günstig; auf der ganzen Linie lebhaft angegriffen, wurden sie nach langem und blutigem Kampfe auf das linke Ufer der Waag geworfen; die Ankunst der Aussen hatte den niedergeschlagenen Ruth der Kaiserlichen vollständig wiederhergestellt, und sie ergriffen nun wieder die Offenstve.

3m Norden Ungarns bilbeten die Sauptarmee der Ruffen drei Corps, jedes aus drei Infanterie- und einer Reiterdivision bestehend, die bei

Dukla concentrirt waren, mahrend der Feldmarschall Fürst von Warschau sein Sauptquartier in Zmigrod aufschlug und von diesem Punkte aus die Bewegungen der verschiedenen von den Generalen Rüdiger, Grabbe und Tscheodaest befehligten Juvasionscorps überwachte. Der Kaiser Nikolaus begab sich selbst nach Dukla, um über seine Truppen Seerschau zu halten, und ihnen die seurige Begeisterung einzuslößen, die seine Unwesenheit siets hervorbringt.

Die Paffe der Karpathen wurden von den zu ihrer Bewachung ausgestellten ungarischen Abtheilungen nur schwach vertheidigt. Die Truppen Bysocki's und Perczel's räumten nach der Reihe alle in dem Gebirge errichteten Verschanzungen, nach einigen Scharmügeln, an welchen der Großfürft Konstantin, der Sohn des Kaisers, theilnahm. Paskewitsch wendete sich auf der Straße von Bartseld rasch gegen Miskolez; aber nun mußte er seinen erschöpften Truppen einige Ruhe gestatten, denn die Cholera brach unter ihnen mit großer Buth aus, und während dieser Zeit der Unthätigkeit ließ er das vierte Armeccorps, unter dem Besehl des Generals Tscheodaess, nach Debreczin marschiren. Es gelang diesem, die Theiß zu überschreiten, und die Stadt am 6. Juli 1849 zu besehen; ein sehr schwach bestrittener Sieg, der aber auf den gemeinen Magyaren einen so großen Eindruck machte, daß alsbald in Besth ein Ausstand und die ungarische Regierung zwang, sich nach Szegedin zurückzuziehen.

Der Feldmarschall beschloß jett, sich rasch gegen Besth zu wenden, und sich ber Sauptstadt Ungarns zu bemächtigen. Er läßt Waigen besegen. Jett rudt seinerseits Görgen an der Spige von 45,000 Mann und einer beträchtlichen Artillerie heran, um sich letzteren Plates wieder zu bemächtigen. Es entspinnt sich ein äußerst lebhastes Gesecht; die russischen Reiterei frürzt sich mit Wuth auf den Feind; aber die Zahl und die Ueberlegenheit von Görgey's Geschüt gestattet den Magyaren, sich in ihren Stellungen zu behaupten, und alle Anstrengungen des Generals Rüdiger können blos die Armee des Gegners zum Stillstand bringen und sie verbindern, sich Besth zu nähern.

Am 20. Juli findet ein Zusammenftoß zwischen der ruffischen Avantgarde unter dem General Grafen Tolftop und den Magyaren,
12.\*

die zweiunddreißig Escadrons und vierzehn Kanonen start sind, statt. Bergeblich verrichten die ungarischen Gusaren Bunder der Tapferkeit; die russische Division des Generals Labingoss trifft unerwartet auf dem Schlachtselde ein, und vollendet die Riederlage der Ungarn, die sich unter den Besehlen Desemh's auf Szolnok zuruckziehen. Schnell von dieser neuen Schlappe unterrichtet, macht nun General Dembinsti seinerseits eine rückzängige Bewegung auf Szegedin. Das Ziel dieses ersten Theiles des Feldzugs, welches sich der Fürst von Warschau gesteckt hatte, war nun vollständig erreicht: während der westliche Theil Ungarns wieder in den Besitz der Kaiserlichen kam, wurde der ganze obere Lauf der Donau frei.

Babrend biefer Beit mar bie öfterreichifche Armee wieder gur Offenfive geschritten und brangte bie Magyaren gegen Gpor gurud. wollte auf Diefem Buntte eine Schlacht liefern ; aber von Befurchtungen erfüllt, Die Desterreicher konnten ibn von allen Seiten überflügeln, raumte er alle feine Stellungen, um fich auf Romorn gurudgugieben, einen bortrefflichen Stuppuntt, von wo aus er fich nach allen Seiten gegen feine Bequer wenden und fie vernichten tounte, indem er fie geschicht zwischen fein Reuer und bas ber Festung lodte. Dennoch hatte ein bebeutenbes Befecht gwischen feinen Truppen und ben ihm gegenüberftebenden ofterreichischerussischen Corps nicht gang ben Erfolg, ben er bavon erwartet hatte. So gablreichen Gegnern gegenüber blieb ihm nur noch ein Mittel übrig: er mußte feine Bereinigung mit ben andern Armeecorps bemert. ftelligen, welche die Ruffen im Innern Ungarns in Schach bielten. magyarische Regierung fab bies wohl ein und ertheilte ihm ben Befehl, Diefe Bewegung vorzunehmen; aber entweder aus Ueberzeugung, oder aus bofem Billen, weigerte fich Gorgen, ju geborchen.

Der Feldmarschall Bastewitsch erkannte, daß das von Görgen angenommene Bertheidigungsspftem nur durch Massen bekampft werden könnte, die an einem gegebenen Tage auf einem und demselben Bunkte concentrirt wurden, und er richtete sosort die Bewegungen der drei Armeecorps, die er gegen den ungarischen General entsendete, so ein, daß sie gleichzeitig angreisen und auf diese Weise einen für den Ausgang des Feldzugs entschiedenden Schlag herbeisuhren konnten. Nachdem er sich für die-

fen Blan, ber in ber That ber vernunftigfte mar, entschieden batte, men. bete er fich felbft gegen Rapolna, einen Centralpunft, von wo aus er fammtliche Divifionen, welche Borgen angreifen und ben Uebergang über die Theiß erzwingen follten, um den Ruffen die Strafe nach Debrecgin freigumachen, ju gleicher Beit übermachen und unterftugen tonnte. Der Rurft Gortschatoff, ber Chef bes Generalftabes bes Marichalls, murbe mit Diefer schwierigen Expedition beauftragt. 218 er am 25. Juli 1849 Poroflo erreichte, fant er bas linke Theifufer von 6000 Magvaren mit gebn Ranonen bewacht. Es handelte fich barum, unter bem feindlichen Reuer eine zwischen bem Rluffe und gefahrlichen Gumpfen gelegene Chauffee zu überschreiten. Die Ruffen überwanden biefes Sinderniß gludlich. Unter bem Schute gut aufgestellter Batterien ftellten fie bie von ben Ungarn gerftorten Bruden wieder ber und gingen mabrend ber nacht unter bem Feuer ber Magbaren, welche bas am Ufer fich bingiebenbe Beholg beschütte, über ben Fluß. Diese gogen fich auf Ujvaros gurud, und die Urmee Bastewitich's blieb im Befit ber Strafe nach Debrecgin. Aber diefer Plat mar von einem Armeecorps unter bem General Ragy Sandor gebedt; ber Furft von Barfchau wendete fich auf ber Stelle gegen ihn.

Bald hatte er Ujvaros erreicht, welches die Ungarn eben geräumt hatten, um eine Stellung vor Debreczin einzunehmen; er ließ dort das ganze Fuhrwerk seiner Armee, stellte seine Ordre de Batailse wieder her, welche Jufälligkeiten des Bodens etwas auseinander gebracht hatten und rückte vor, das zweite Corps auf dem rechten, das dritte auf dem linken Flügel, während die Reiterei seine Flanken deckte. Die Reserve bestand aus der zwölsten Insanteriedivision und der vierten Division leichter Reiterei.

Die Ungarn hatten ben größten Theil ihrer Streitfrafte verbeckt hinter den Debreczin umgebenden Sügeln und Garten aufgestellt. Eine Schwadron und zwei Stud Geschüß waren allein sichtbar. Die leichte Reiterei des Fürsten von Warschau erhielt Befehl, anzugreisen und diese dem Anscheine nach so wenig zahlreichen Truppen zu vertreiben. Aber sie ward von einem Augelregen empfangen, welcher Verwirrung in ihren Reihen verbreitete, und fast unmittelbar darauf brachen die magyarischen

Colonnen aus den Schluchten und Gehölgen, die fie bis jest verbedt hatten, hervor. Eine russische Infanteriedivision und vier reitende Batterien waren vorgerückt, um die in ein so nachtheiliges Gesecht verwicklet Reiterei zu unterftügen. Eine sehr lebhaste Kanonade entspann sich zwischen beiden Armeen und der Feldmarschall, welcher gewahr wurde, daß der Feind in seiner rechten Flanke umgangen werden könnte, ließ diese Bewegung von zwei Divisionen, unterstügt von vier Batterien Artillerie, aussuhren, während eine aus Infanterie und Cavalerie zusammengesetzte Colonne geradesweges nach Debreczin marschirte.

Bon Diefem Manover überrascht, raumte Die magyarische Reiterei in vollftandiger Bermirrung bas Relb. Das in Graben und Garten aufgeftellte Fugvolt leiftete lange Widerftand; aber ale die mahomedanischen und tautafifden Regimenter, unter bem General Furften Babutoff, mit feltener Energie angreifen, wird auch die Infanterie in bie Stadt gurud geworfen. Der General bringt, indem er die Rlüchtlinge verfolgt, in die Stadt, und hinter ibm gewinnt auch bie übrige Armee Debreckin, melches von ba an in bem Befit ber Ruffen bleibt. 3000 Gefangene, bie Artillerie und bas gange Gepad ber ungarischen Armee wird eine Beute ber Sieger in ber Schlacht von Debreegin, beren Folgen von größter Bebeutung waren, benn fie beschränkte die Magyaren auf ben fublichen Theil Ungarns, und verschaffte ben Ruffen eine ber wichtigften Centralftellungen, die zugleich die Stragen nach Arad, Grogwardein, ber Theiß und Siebenburgen beberrichte. Um 2. August fand eine öffentliche Dantfagungsfeier in berfelben Rirche ftatt, wo vor einigen Bochen ber Dictator Roffuth die Abfegung des Baufes Babsburg ausgesprochen batte.

## Bweiundzwanzigstes Kapitel.

Weiterer Verfolg ber Operationen ber russischen Armee in Ungarn. — Rieberlagen ber Ungarn. — Streitigkeiten unter ben magyarischen Ansführern. — Kossuth legt die Dictatur nieder. — Görgev unterwirft sich. — Er will sich nur den Russen ergeben. — Sein Brief. — Russand ertheilt der österreichischen Regierung Rathschläße. — Hinrichtung der ungarischen Generale.

Nach der Schlacht von Debreczin sendete der Fürst von Warschau, mit rascher Benutzung des Sieges, sieben Regimenter Neiterei zur Verfolgung der in Berwirrung sliehenden magyarischen Colonnen ab und wendete sich gegen Arad, um sich in Berbindung mit der österreichischen Armee zu sehen, die Szegedin besetzt hatte und nun ebenfalls gegen Arad und Temeswar vorrückte. Diese Bewegung war entscheidend; aber wir wollen den Thatsachen nicht vorgreisen.

Zwei Armeecorps, unter ben Generalen Lübers und Grottenhelm, hatten Auftrag erhalten, das eine durch die Walachei, das andere durch die Bukowina in Siebenbürgen einzudringen; fie follten dieses Kronland unterwersen und sich dann der Armee des Feldmarschalls Paskewitsch anschließen.

Bem führte, wie schon erwähnt, den Oberbesehl über die Streitsträfte der Magyaren in Siebenbürgen. Er hatte nach und nach seine kleine Armee vermehrt und sie bis auf die Stärke von 20,000 Mann gebracht; er beabsichtigte Ansangs, dem General Grottenhelm entgegenzugehen und, nachdem er ihn in die Bukowina zurückgeworsen, sich mit seiner ganzen Kraft gegen den General Lüders, seinen anderen Gegner im Süden, zu wenden. Aber es wurde nicht ganz so, wie er gehosst hatte: Lüders bemächtigte sich hintereinander des Klosters Predial, das er am 1. Juli 1849 angriss und wegnahm, des Fledens Tomosch, das die Ungarn nicht vertheidigen konnten, Kronstadts, das sich auf Gnade und Ungnade ergab und endlich herrmannstadts, das er am 21. Juli besehte, nachdem er in Kronstadt ein österreichisches Detachement, unter dem Besehl des Generals Clam, zurückgelassen hatte.

Unterdeffen drang Grottenhelm durch den Baß Tihuha, errang einen Bortheil bei Borgo Brund, wies am 9. Juli den Angriff Bem's zurud und ersocht bei Telendorf einen nicht unbedeutenden Bortheil.

Bem wollte jest Kronstadt wegnehmen, aber die öfterreichische Division des Generals Clam wies ihn mit Berlust zuruck. Am 30. Juli verlor er wieder bei Segeswar eine blutige Schlacht, in welcher der junge Chef des russischen Generalstads Stariatin den Tod sand, und endlich verlor er zum zweiten Male Herrmannsstadt, deffen Wiederwegnahme ihm gelungen war, nach einem heftigen Kampse. Die Besehung von Maros Basarhely, durch das Armeecorps Grottenhelm's, vollendete die Resultate dieses Feldzuges und sicherte die Unterwerfung Siebenburgens.

Man begreift, wie diese Mitwirkung der Auffen die Thatigleit der öfterreichischen Armee erleichtert hatte. Bahrend der Fürst von Barschau Görgen in Schach hielt, marschirte der Baron von hannau, in seiner linken Flanke gedeckt, auf Szegedin und besetzte es. Nun ging er über die Theiß und trug am 10. August, unterstützt von dem General Baniutin, trot der Anstrengungen Dembineti's, bei Temeswar einen entscheidenden Sieg davon.

Diese lange Reihe von Rieberlagen hatte die Magyaren entmuthigt. Ein vereinzelter Erfolg flößte ihnen wieder einige hoffnung ein: das öfterreichische Armeecorps des Generals Cforich, das die Festung Komorn blofirte, wurde von der zahlreichen Garnison dieses Plazes bis hinter die Baag zurückgeworsen. Die Ungarn wurden dadurch wieder herren des ganzen rechten Donauusers und der Stadt Raab.

Aber diese Schlappe der Desterreicher sollte und konnte in nichts eine Aenderung in dem nun Erreichten zu Stande bringen. Die ungarische Regierung hatte den General Bem zu sich gerusen, der vor den ihn angreisenden Truppenmassen nach Siebenburgen gestüchtet war. Die Talente und die Popularität Bem's schienen ihr ganz geeignet zu sein, die allgemeine Riedergeschlagenheit wieder zu heben und die letzten Ansstrengungen der ungarischen Revolution zu einem glücklichen Ende zu bringen. Aber die Ereignisse nahmen einen zu raschen Berlauf und der Berlust der Schlacht von Temeswar zerstörte alle diese Aussingen. Der Reichstag, gezwungen von Besth nach Szegedin und von Szegedin nach Arad zu stieben, hatte alles Ansehen verloren; die Armee sing schon an,

sich aufzulösen; zwischen Kossuth und Görgen bestand eine heimliche, auf Eisersucht gegründete Feindschaft. Schon seit langer Zeit waren diese beiden Männer nicht mehr im Einverständnis. Görgen sah die Unmöglichkeit längeren Widerstands ein; Kossuth predigte, überzeugt oder nicht, die Fortsesung des Arieges. Die Beiden hatten in Arad eine Zusammenkunft, in Folge welcher Kossuth den Entschluß saste, die ihm anvertrauten Bollmachten niederzulegen. Er übergab sie Görgen; zu gleicher Zeit erfuhr man die Niederlage Bem's und Dembinöstis bei Temeswar.

Die Truppencorps, über welche Görgen verfügte, die letzten Stüten ber magyarischen Revolution, bestanden aus ungefähr 24,000 Mann, welche lange Entbehrungen und Anstrengungen ausgemergelt hatten. Mit dieser geringen Anzahl erschöpfter Soldaten den geschlossenen Massen der österreich russischen Armee ernstlichen Wierstand leisten zu wollen, war vollsommener Wahnsinn. Nachdem Görgen seine Uebernahme der Dictatur officiell vertündet hatte, zog er seine Armee bei Bilagos zusammen, erklärte ihr, daß jede weitere Fortsetzung des Kampses unmöglich sei und schickte an den russischen General Rüdiger einen Courier mit solgender, von Arad am 11. August 1849 datirten Depesche:

## "General !"

"Sie kennen ohne Zweifel die traurige Geschichte meines Baterlandes; ich erspare Ihnen daher die ermüdende Wiederholung aller der Ereignisse, welche sich auf eine so verhängnisvolle Art aneinandergereiht und die uns alle Tage tieser in einen verzweiselten Kampf drängten, der erst unseren Freiheiten und dann unserer Existenz galt. Der beste und ich wage zu sagen, der größte Theil der Nation hat diesen Kampf nicht leichtsinnig gesucht; aber nachdem derselbe durch seine Beziehungen zu einer großen Anzahl von Ehrenmännern, die allerdings nicht Ungarn sind, hineinverwickelt worden, hat er ihn ehrlich, sest und nicht ohne Ersolg fortgesetzt.

"Die europäische Politik verlangte, daß Se. Majestät der Kaiser sich mit Desterreich, um und zu besiegen, verband, und machte unseren eigenen Kräften einen langeren Kampf unmöglich. Es war um unsere Sache geschehen; viele gute und wahre ungarische Batrioten hatten dies vorsausgesehen und vorausgesagt. Die Geschichte wird eines Tages berichten, was die Majorität der provisorischen Regierung veranlaste, diesen Bar-

nungen ihr Ohr zu verschließen. Diese Regierung besteht nicht mehr. Im Augenblid ber größten Gefahren bat fie fich am ichwachften gezeigt.

"Bas mich betrifft, ben Mann der That, und dessen Leben, darf ich wohl sagen, nicht ganz fruchtlos gewesen ist, so erkenne ich heute an, daß serneres Blutvergießen für Ungarn unnüß und nachtheilig sein würde, wie ich es schon beim Eintreten der russischen Intervention erkannte; ich habe daher die provisorische Regierung eingeladen, abzudanken; benn ihr Bestehen machte das Loos Ungarns mit jedem Tage beklagenswerther. Die provisorische Regierung erkannte diese Wahrheit an, dankte freiwillig ab und legte ihre Macht in meine Hände. Ich benuße diesen Vorssall nach meiner Ueberzeugung, um weiteres Blutvergießen zu verhüten und um meinen friedliebenden Mitbürgern, die ich nicht länger vertheibigen kann, die Schrecken des Kriegs zu ersparen; ich strecke die Wassen und durch diesen Schritt veranlasse ich vielleicht alle Führer der von mir getrennten ungarischen Corps, meinem Beispiele zu solgen, sobald sie erkannt haben, daß sie auf diese Weise der Sache Ungarns am Besten dienen können.

"Indem ich so handele, setze ich mein Bertrauen auf die wohlbekannte Großmuth Sr. Wajestät des Czaren und spreche gern die Hoffnung aus, daß er so viele meiner braven Kameraden, die als ehemalige Officiere der österreichischen Armee durch die Berhältnisse in einen Krieg gegen Desterreich verwickelt worden sind, nicht ihrem traurigen Schicksal überlassen wird; ich will gern glauben, daß er das ungarische Bolk, das unter der Last seines Unglücks erliegt, nicht dem blinden Rachedurst seines Feindes überliesern wird. Es genügt vielleicht, daß ich das einzige Sühnopser sur Alle werde.

"Ich richte diesen Brief an Sie, General, weil Sie der Erste waren, der mir Beweise der Rücksichtsnahme gegeben hat, die mein Bertrauen erworben haben. Beeilen Sie sich also, wenn Sie weiteres Blutvergießen verhüten wollen, ohne Berzug zu der traurigen Geremonie der Wassenstredung zu schreiten; aber ich bitte Sie, alle nothwendigen Maßeregeln so zu ergreisen, daß dieses betrübende Schauspiel keine andern Zusichauer hat, als die Truppen Sr. Majestät des Kaisers von Rußland; benn ich erkläre es Ihnen auf das Feierlichste, daß ich lieber mein ganzes Armeecorps in einem Kampse gegen die überlegensten Streitfräste ver-

nichtet sehen will, als daß ich die Waffen ohne Bedingung vor öfterreichischen Truppen ftrede.

"Morgen, den 12. Angust, marschire ich nach Bilagos; übermorgen, am 13., nach Borodjeno; am 14. werde ich in Beel sein. Ich gebe Ihnen diese Marschroute an, General, damit Sie sich mit Ihren Truppen zwischen mein Corps und die österreichische Armee stellen können. Im Fall dieses Manöver nicht gelingt, und die Armee mich zu sehr drangt, werde ich versuchen, sie zurückzuweisen, und mich nach Großwardein zu wenden, um auf diesem Wege wieder zur russischen Armee zu gelangen, vor der allein meine Truppen geneigt sind, freiwillig die Wassen zu strecken.

"Ich erwarte, herr General, Ihre Antwort in der furzeften Frift, und ich schließe meinen Brief mit der Versicherung meiner unbegrenzten Sochachtung.

Gorgey."

Nachdem er von dieser Depesche Kenntniß genommen, und da Görgep keine Bedingungen aufstellte, ermächtigte der Fürft von Warschau den Grafen Rüdiger, die Unterwerfung des Magyarengenerals anzunehmen und zur Entwaffnung seines Armeecorps zu verschreiten.

Am 15. August 1849 ergab fich Görgen mit elf ungarifden Genes ralen und allen seinen Officieren als Kriegsgefangene; bas Bulletin, burch welches Pastewitsch bem Kaiser Nitolaus Rechenschaft von bem Ausgange dieses Feldzuges ablegte, schloß mit folgenden Worten, welche bamals sehr viel Ausmerksamkeit erreaten:

"Ungarn liegt zu Füßen Sr. kaiferlichen Majestät; die ausständische Regierung hat ihrer Macht entsagt und dieselbe Görgep übergeben. Görgep streckt mit der Hauptarmee der Ausständischen die Wassen ohne Bedingungen und jedenfalls werden die andern Corps der Insurrection seinem Beispiele solgen. Die von ihm zur Unterhandlung abgeschickten Ofsicere haben sich geneigt gezeigt, sich mit unseren oder mit den österreichischen Commissarien zu diesen verschiedenen Detachements zu begeben, um sie zu veranlassen, die Wassen, daß die einzige Bedingung Görgep's die war, die Wassen vor der Armee Ew. Najestät niederlegen zu dürsen. Ich habe alle nothwendigen Maßregeln ergrissen, damit das Corps des Generals Rüdiger, das ich mit der Entwassung beauftragt habe, von allen Seiten

bie ungarischen Truppen umgiebt. Bas die Auslieferung der Gefangenen und die hinsichtlich der anderen Insurgenten-Corps zu ergreisenden Maßregeln betrifft, so werde ich im Einverständniß mit dem Oberbefehlshaber der öfterreichischen Armee handeln. Ich habe Görgen nach meinem Hauptquartier bringen laffen, wo er in Erwartung der Befehle Ew. kaiferlichen Majestät bleiben wird."

Sörgen, dem die magyarische Regierung'alle Regierungsgewalt übertragen hatte, besahl den verschiedenen Corpsssührern, sowie den Commandanten der Festungen Beterwardein, Arad und Komorn, sich wie er selbst ohne Bedingungen zu ergeben. Arad und Beterwardein unterwarsen sich zuerst; Komorn verweigerte den Gehorsam und seine Besahung, unter dem Besehle Klapsa's, vertheidigte bis zum 28. September 1849 dieses letzte Bollwerk Ungarns. Um eine lange Belagerung, deren Ausgang übrigens nicht zweiselhaft sein konnte, zu vermeiden, wurde Komorn eine ehrenvolle Capitulation gewährt.

Die ungarische Sache war nun verloren. Koffuth und die Mitglieder der ungarischen Regierung gingen über die Grenze und suchten eine Zuslucht in der Turtet.

So endigte dieser Krieg. Indem Rußtand dem ungarischen Aufftande den Todesstreich gab, leistete es Desterreich einen jener Dienste, welche nicht mit zu viel Dankbarkeit und Rudfichten bezahlt werden können und die gewissermaßen von selbst denen, welche sie leisten, das Recht geben, benen, welchen diese Dienste geleistet werden, Rath zu ertheilen.

Trug die haltung ber öfterreichischen Regierung gegen ben Czaren ben Charafter innigen Bertrauens, ben man unter biesen Umftanben voraussetzen könnte? Burben bie Nathschlage Rußlands so beachtet, als man hatte erwarten können? Es ift erlaubt, baran zu zweiseln.

Gnade ist eine schöne Sache nach dem Siege und man weiß, daß der Czar der öfterreichischen Regierung gerathen hat, Nachsicht zu üben; aber seine Rathschläge fanden kein Gehör, obgleich Berzeihen und Bergeffen stets die beste Politik ift, wenn man ftark genug dazu ift. Zu zahlreiche hinrichtungen folgten auf den Sieg der kaiserlichen Sache. In Pesth siel Graf Ludwig Bathyanpi, Prafident des ersten magyarischen

Ministeriums mit dem Ruse: "Es lebe das Baterland!" von Kugeln durchbohrt. Ursprünglich zum Tode am Galgen verurtheilt, hatte er, um dieser schimpklichen Strase zu entgehen, sich die Halsader durchgeschnitten. In Arad erlitten dreizehn ungarische Generale die schmachvolle Strase, der Bathyanpi hatte entgehen wollen. Sie starben Alle mit Muth; aber Damjanich und Nagy Sandor zeichneten sich durch eine wahrhaft seltene Seelenstärke und Geistesgegenwart aus. Aus dem Bege nach dem Galgen beklagte sich Damjanich bitter, zulest zum Tode geführt zu werden, da er doch immer der Erste im Feuer gewesen sei.

Diese hinrichtungen, welche jedensalls einschüchtern sollten, brachten nicht ganz die Wirkung hervor, welche Desterreich davon erwartet hatte. Solche Magregeln scheinen nicht mehr für unsere Zeit zu paffen; ihr Nugen läßt sich bestreiten und ihre Nachtheile sind offenbar. Barms herzigkeit nach dem Siege ist saft immer Klugheit; hier ware sie geschickte Bolitik gewesen.

Die weisen Rathschläge Rußlands fanden aber kein Gehör und eine Proclamation des Feldzeugmeisters hannau reizte noch die gerechte Empfindlichkeit ber russischen Armee und wedte Rivalitäten, welche inmitten der gemeinsam bestandenen Gesahren erloschen waren. Die Proclamation war vom 18. August 1849, von Temeswar datirt, und trug den Charafter beklagenswerther Undankbarkeit und Bergeflichkeit. Sie lautete:

"Die flegreichen taiserlichen Baffen haben die tausendtopfige Syder ber ungarischen Revolution überwunden.

"Das vornehmste Corps der Rebellen, von ihrem besten Führer Görgep besehligt, hat sich auf Gnade und Ungnade ergeben; die Festung Arad ist gestern wieder von den kaiserlichen Truppen besetzt worden, und die zersstreuten Abtheilungen der Rebellenarmee, die in ihrer Berblendung noch einen letzten Widerstandsversuch wagen, werden unablässig versolgt und vernichtet, oder gezwungen, sich zu unterwersen.

"Diefe Borfalle, welche uns erlauben, den Krieg als gludlich beendigt, und ganz Ungarn als von den kaiferlichen Truppen besetzt zu betrachten, veranlaffen mich, allen ehemaligen Soldaten der öfterreichischen Armee, einschließlich der Feldwebel und der Fouriere, welche aus den Reihen der kaiferlichen Armee in die der Rebellen übergetreten find, eine vollständige Amnestie zu ertheilen und zu erlauben, daß sie wieder in die Armee treten, aber ohne Rucklicht auf ihren früheren Rang und als gemeine Soldaten. Weitere Bestimmungen werden später getrossen werden. Die Cadetten und Unterossiciere, welche in der ungarischen Armee den Ofsiciergrad erlangt haben, sind ebenfalls in dieser Amnestie mit eingesschlossen, sowie auch die Ofsiciere der magyarischen Armee, welche nicht im österreichischen Geere gedient haben und gegen die nichts Besonderes vorliegt; aber unter Borbehalt späterer Bestimmungen über ihre Einstellung.

"Ich behalte mir auch die Bestimmungen über die Chefs der Rebellenarmee und der Revolution, sowie die Officiere, die aus unserer Armee zu den Insurgenten übergegangen find, vor."

Man begreist leicht, wie sehr der Inhalt dieser Broclamation die russische Armee verletzen mußte. Sie konnte auch die österreichische Armee verwunden, sur die sie eine mehr oder minder große Entstellung der Thatsachen, kein Bedürsniß im Interesse ihres Auses und ihrer Ehre war. Die Ausregung der russischen Generäle war sehr groß, und als der Kaiser am 22. August das Manisest erließ, in welchem er seiner Armee für die Dienste dankte, welche sie nicht blos Oesterreich, sondern ganz Europa geleistet, versehlte man nicht, seine Worte mit denen des Barons Haynau zu vergleichen.

In der ungarischen Revolution traten zweierlei Arten von Revolutionairen auf und man kann auch behaupten, daß ihr Ursprung ein doppelter war. In ihren Grundsähen entschieden seudal, begonnen vom Adel und für ein nationales Interesse, welches zum Zweck hatte, Brivilegien und Freiheiten ausrechtzuerhalten, nahm sie erst einen demokratischen Charakter an, als Kossuh und seine Freunde sich der obersten Leitung bemächtigten; jest trat eine Thatsache ein, welche auch die letzten Wendungen der italienischen Revolution begleitete: die Demokratie, oder um uns genauer auszudrücken, die Demagogie, monopolisierte die Revolution zu ihrem Besten. Mazzini und Kossuh gehören einer Familie an und wusten Beide der Sache, die sie sokläck vertheidigt haben, das sozusagen historische Interesse zu nehmen, das im Ansange diesen Kämpsen sür eine untergehende Rationalität nicht sehlte. Die Absehung des Hausses Habsburg und die Proclamirung einer unmöglichen Republik bereise

teten ebensosehr den Untergang Ungarns vor, wie die Gewaltthätigkeiten und die Abschaffung der weltlichen herrschaft der Bapfte in Rom dem Traume der Unabhängigkeit ein Ende machte. Koffuth war der bose Genius der magyarischen Sache, wie Mazzini der bose Genius Italiens war.

Der Czar Nikolaus verkundete Europa in einem Manifest, das er nach der Broclamation an seine Armee erließ, die Grundsage, von welchen er sich bei der Unterdruckung des Aufstandes in Ungarn hatte leiten lassen. Das Manifest spricht in Worten, deren etwas mystische Größe nicht verkannt werden kann:

"Bir von Gottes Gnaden, Rifolaus I., Kaifer und Selbstherricher aller Reuffen 2c. 2c., thun tund und zu wiffen :

"Rußland wird seinen heitigen Beruf erfüllen!" Das waren die Worte, welche Wir an Unsere vielgeliebten Unterthanen richteten, als Wir ihnen anzeigten. daß Wir dem Wunsche Unseres Verbündeten, des Kaisers von Oesterreich, gemäß, Unseren Armeen besohlen hatten, dem Kriege in Ungarn ein Ende zu machen, und daselbst die legitime Autorität seines Beherrschers wiederherzustellen. Mit Gottes hilfe ist das Ziel erreicht. In weniger als zwei Monaten sind Unsere tapferen Truppen, in Folge zahlreicher und glänzender Siege in Siebenbürgen und bei Debreczin, von einem Wassenersofg zum andern marschirt, von Galizien nach Pesth, von Besth nach Arad, von der Bukowina und der Moldau nach dem Banat.

"Endlich haben die Insurgentenschaaren von allen Seiten, vom Norden und Often von Uns, vom Suden und Westen von der österreischischen Armee zurückgeworfen, vor der rustischen Armee die Waffen gestreckt und Unsere Bermittelung beansprucht, um für sie die großmüthige Berzeihung ihres legitimen herrschers zu erbitten. Nachdem wir gewissenhast dieses Versprechen erfüllt haben, erhielten Unsere siegreichen Truppen den Besehl, wieder über die Grenzen des Neichs zurückzukehren.

"Das herz durchdrungen von Dankbarkeit gegen den Geber alles heiles, rusen wir aus dem Grunde Unserer Seele: "Nobiscum Deus! audite populi et vincemini, quia nobiscum Deus!"

"Gegeben zu Warschau am 17. (29.) Tag des Monats August, im 1849. Jahre des heils und dem vierundzwanzigsten Unserer Regierung."

Der ungarische Feldzug hatte, wie früher der polnische Krieg, die wirklich außerordentlichen militairischen Talente des Fürsten von Warschau in helles Licht gestellt. Der Kaiser Franz Joseph dankte ihm durch ein eigenhändiges Sandschreiben für die ausgezeichneten Dienste, welche er der österreichischen Monarchie geleistet hatte. Dieser Brief war von dem Großtreuz des Maria Theresienordens begleitet.

Aber dem Czar wurde es schwerer, den geschickten und treuen Diener zu belohnen, denn schon seit mehreren Jahren war der Fürst von Warschau im Besit aller Würden und Ehren, auf die ein Russe Anspruch machen kann. Der Kaiser, der ihm zulest den Fürstentitel mit der Ansrede Soheit ertheilt hatte, sand dennoch ein sinnreiches Mittel, dem Feldmarschall (er allein in ganz Rußland besaß diesem militairischen Grad) einen neuen und öffentlichen Beweis seiner Zufriedenheit zu geben; er besahl durch ein Rescript, daß alle bis dahin ausschließlich der kaiserlichen Majestät vorbehaltenen militairischen Ehrenbezeigungen in Zukunst, selbst in des Kaisers Gegenwart, dem Fürsten von Warschau erwiesen werden sollten. Das wahre Berdienst zu ehren und geleistete Dienste würdig zu belohnen wissen, ist nicht blos eine der größten und kostbarsten Eigenschaften eines Herrschers, sie ist die größte und kostbarste, aber auch zugleich die seltenste von allen.

23. Kap. ]

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Die Differenz wegen ber ungarischen und polnischen Flüchtlinge zwischen ber osmanischen Pforte, Rupland und Defterreich. — Tob des Großfürften Michael. — Kriegerische Ereignisse im Kautasus. — Einweihung ber Eisenbahn von St. Petersburg nach Moskau.

Wie wir oben ermähnten, hatte ber Czar ber öfterreichischen Regierung gerathen, Gnade zu üben und ber Fürst von Barschau hatte es übernommen, bei dem Raiser das Organ dieses glücklichen Gedankens zu sein. Wenn noch einige historische Zweisel über dieser-Punkt entstehen könnten, so werden sie rasch vor folgender Stelle aus dem Briefe verschwinden, welchen der Kaiser Franz Joseph an den Feldmarschall Pastewitsch richtete:

"Ja, gewiß, herr Feldmarschall, wenn ich nur dem Gebote meines Bergens folgen durfte, so wurde ich einen undurchdringlichen Schleier über das Ganze wersen, und nur an die Mittel denken, die schrecklichen Bunden, welche eine verbrecherische Revolution dem unglücklichen Ungarn geschlagen hat, zu heilen; aber ich darf nicht vergessen, daß ich heilige Bflichten gegen meine andern Bölker zu erfüllen habe, und daß mir der Gesammtverband meines Reiches Berbindlichkeiten auserlegt, die ich nicht aus dem Auge verlieren darf. Dennoch hat Ew. hoheit meinen Gefühlen Gerechtigkeit widersahren lassen, wenn sie voraussetzt, daß ich mich um so glücklicher schäpen werde, eine je größere Ausbehnung ich der Gnade geben kann, ohne dabei die ernsten Beweggründe, welche mit Fragen allgemeiner Sicherheit in Berbindung siehen, aus dem Auge zu lassen."

Der Kaiser Mitolaus wunschte, daß alle Diejenigen, welche das Fener der Jugend, die Achtung vor einem militairischen Sprenpunkte, oder eine falsche Auslegung der Empfindungen und Bedürfnisse des ungarischen Bolks in den Krieg verwickelt hatte, mit Milde behandelt wurden; aber die Anstister dieser in der Wiege erstickten Revolution, die Männer, die seit langer Beit diesen gefährlichen magnarischen Ausstand vorbereitet hatten, ohne sich um die möglichen Folgen zu bekunmern, beabsichtigte der Kaiser mit großer Strenge zu behandeln. Dadurch lassen sich die Schritte Russand.

bes Cabinets von St. Betersburg und bes Wiener Cabinets bei der hoben Pforte erklaren, um die Entfernung der ungarischen und polnischen Flüchtlinge zu erlangen, die von Konstantinopel aus bei der ersten Gelegenheit die kaum bernhigten Provinzen wieder in Ausstand zu versetzen drohten. Man kennt den Ausgang dieses Schrittes der russischen und österreichischen Regierung und wie, nachdem die Türkei die Auslieserung verweigert hatte, Kossuth sich Ansangs nach England und später nach den Bereinigten Staaten begab.

In Diefer Frage ber Auslieferung ber polnischen und ungarischen Kluchtlinge batte England mit ungewohntem Gifer die Bertheidigung der Rechte ber osmanischen Pforte übernommen. Diefer berechnete Gifer ging fogar bis jur Berletung ber Bertrage, benn bie englische Flotte brang in die Darbanellen ein. Lord Balmerfton hatte bem Betereburger Cabinet begreiflich machen wollen, bag er vorfommenden Kalls außerfte Dagregeln zu ergreifen geneigt mare. Und ba Rufland immer noch bie Dongufürstentbumer befest bielt, fo bielt er fich an Griechenland, eine von bem Car befondere gefchutte Macht, und erhob die Entschädigungeanspruche, welche in der europäischen Diplomatie eine so große Bewegung bervorbrachten, und mit Franfreiche Bermittelung endigten. Spater, ale Lord Balmerfton die Rolle, die er gegen Rugland fvielte, nun auch gegen De= fterreich fortfette, und von der toscanischen Regierung Entschädigung gu Bunften englischer Unterthanen verlangte, welche bei bem Ginruden ber öfterreichischen Urmee in Livorno Schaben erlitten baben follten, unterftuste bas ruffische Cabinet burch eine Note von ungewöhnlicher Energie ben Widerftand, ben Defterreich im Ramen Toscanas ben Anspruchen bes englischen Ministers entgegensette, und gab baburch zu erkennen, bag es bas neuerliche Benehmen Englands gegen Rufland nicht vergeffen batte.

Der Czar war mit den Waffen gegen die magyarische Revolution eingeschritten; er intervenirte diplomatisch in den Fragen, welche damals Deutschland in zwei Salsten zu zerreißen drohten. Die geschickte, einsichtsvolle und geduldige Diplomatie ist eine der Sauptstärken der rufsischen Regierung. Seit langer Zeit ift ihr Ruf fest begründet, und sie sichert, noch mehr als die Armeen Rußlands, dieser Macht einen unermestichen Einfluß in Europa,

Glanzende Festlichkeiten sollten die Rudtehr des Feldmarschalls Bastewitsch nach Warschau seiern. Der plösliche Tod des Großsurften Michael machte alle diese Blane zunichte. Der Kaiser betrauerte den Dingang seines Bruders aufs Tiesste. Der Großsurft Michael, ein Mann von ausschreiten Charakter und von warmem Gerzen, hatte in vielsachen Berhältnissen Genarkter und von warmem Gerzen, hatte in vielsachen Berhältnissen die sich unter einer rauhen Schale verbargen, kannte und würdigte die Armee. Der Czar verlor in ihm den Bertrauten seiner geheimsten Gedanken und den rechten Arm seines souverainen Willens. Ein sehr scharfer und heller Geist, ein praktischer Berstand, der das Rechte auf den ersten Blick erkannte, ein ungemeines Wohlwollen gegen die ihm vorgestellten Fremden waren die Eigenschaften, welche beim Großsursten Michael zuerst aufsielen, und konnten selbst den Berlust eines Mannes beklagen machen, der auf der socialen Stusenleiter viel tieser gestellt gewesten ware.

Später, 1850, wurde Warschau zweimal der Schauplat politischer Conserenzen: das erstemal, am 27. Mai, kamen die Prinzen von Preußen und der Fürst Schwarzenberg, der öfterreichische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, mit dem Raiser und dem Erbgroßfürsten zusammen; in Folge dieser Zusammenkunst wurden die preußischen Brinzen eingeladen, einen Besuch in St. Betersburg zu machen, wo, wie gewöhnlich, große Nevuen der kaiserlichen Garde in ihrer Gegenwart stattfanden.

Am 25. October kam dann wieder der Kaiser von Desterreich und der Bring Karl von Preußen, begleitet von den Ministern Schwarzenberg und Brandenburg, in der Absicht zusammen, um durch Bermittelung des Czaren die zwischen den beiden Cabineten entstandenen Differenzen und die hessische und dänische Frage zu schlichten. Rußland wollte in letzterer Frage selbst interveniren, im Fall Preußen sich dem von Desterreich vorbereiteten Einschreiten widersetze. Man weiß, daß est nicht zu diesem äußersten Falle kam.

Der revolutionaire Sturm in Mitteleuropa schien vor der hand beschwichtigt zu sein. Der Krieg im Kaukasus zog nun die ernste Ausmerksamkeit des Kaisers auf sich. Dieser Krieg, der inmitten der Berwickelungen, welche die französische Revolution von 1848 verursacht hatte, Ber-

legenheiten hatte bereiten tonnen, ift nur noch eine toftbare praktifche Schule fur die militairische Erziehung der ruffischen Armee. Aber doch tonnte er, wenn auch nicht ernfte Befürchtungen verursachen, wenigstens die Ausmerksamkeit des Czaren beschäftigen.

Schampl, von dem wir schon gesprochen haben, hatte sowohl in militairischer wie in politischer hinsicht eine sehr bedeutende Rolle zu spielen angesangen. Er hatte verstanden, und darin lag seine große Stärke, den Stämmen ein vollständiges Bertrauen in seine Talente und eine fast religiöse Berehrung für seine Person einzuslößen. Er war im Ganzen und Großen der Abdrel-Rader des Kaukasus.

Es gab einen Augenblid, wo Schampl ben tuhnen Plan faßte, alle seine Anstrengungen gegen die Mitte der Raufasuslinie zu richten. Er traumte schon einen Aufftand der Rabardei, und rechnete auf eine Bewegaung der Stämme jenseits bes Auban.

Es gelang ihm, ein heer von ungefahr 20,000 Mann zusammenzubringen, indem er zu der bewaffneten Mannschaft aus der Tschetschnia zahlreiche Reiter aus Daghestan stoßen ließ. Diese kleine Armee war von mehreren Geschügen unterstügt; er wendete sich mit ihr nach der Sundscha, über die er ging, und marschirte rasch gegen das Centrum der Russen, das er zu übersallen hoffte.

Aber bem General Freytag war bas kuhne Manöver Schampl's nicht verborgen geblieben. Er sammelte im Fort Grosnasa sechs Batailsone Insanterie und tausend Reiter, marschirte mit dieser Abtheisung die Sundscha hinauf und drängte den Feind, der sich nach dem Teres wendete, so sehr, daß Schamyl nicht wagte, länger in der kleinen Kabardei zu bleiben. Bon da an war die vollständige Aussührung seines Planes unmöglich geworden. Nach einem Marsch von sechzig Werst ging er über den Teres, und stieß auf dem linken ufer des Flusses auf zwei Batailsone russische Insanterie, unter dem Besehl des Obristen Lewsowissch. Trop der unverhältnismäßig schwachen Truppenzahl, über welche dieser Officier versügte, stand er doch nicht an, Schamyl sogleich anzugreisen, der das Gesecht nur mit seiner Reiterei annahm, sich nach der Straße von Georgien wendete, und hier Stellung nahm. Er rechnete noch auf den Ausstand der großen Kabardei, und erwartete die Unterstützung des Abels dieses Landes, mit dem beträchtlichen Zuzug, den er ihm zusühren sollte.

Aber anstatt bes gehofften Buzuges erschien General Freytag, und Schampl mußte fich in eine enge Schlucht werfen, wo die Generale Freytag, Restoroff und Sawadofely sich bemubten, ihn einzuschließen.

Sein Blan, die Stämme jenseits des Ruban zum Aufftand gegen Rubland zu bewegen, war nun nicht mehr aussubstührbar. Er begriff, daß die einzige hoffnung auf Nettung, die ihm noch übrig war, darin bestand, sein Fußvolk in kleine Trupps auszulösen, und durch die Waldungen und Bergschluchten, die ihn auf allen Seiten umgaben, wieder die Tschetschnia zu gewinnen. Auf diese Weise entschlüpste er den ihn von allen Seiten umringenden Feinden, und überschritt glüdlich den Terek da, wo er mit der Saneika zusammensließt.

Aber der General Freytag holte mit seinen Kosaken dennoch die Rachhut des Flüchtigen ein, der, nachdem er mehr als hundertundvierzig Werste in sechsunddreißig Stunden zuruckgelegt, endlich mit seiner Artisterie und der Sauptmasse seiner Truppen über die Sundscha gelangte, den Rest aber den Russen opsern mußte.

Mehrere Raibs, Sauptlinge des sublichen Daghestans, hatten Schampl auf diesen Bugen begleitet, deren Erfolglofigkett fehr den Einsfluß schwächte, den er im Daghestan und in der Tschetschnia ausübte.

Im Berfolg der bereits über die Gebirgsstämme errungenen Bortheile, jog General Nestoroff, an der Spize von sechs Bataillonen, suns Escadrons Kosaken und acht Geschützen, durch den Paß von Sontschin. Er errichtete ein besestigtes Lager an der Mündung des Algun-Ali in die Assa, ließ zahreiche Wälder ausrotten, welche den Truppen Schampl's zum Bersted dienten, und zerstörte els Dörser zwischen Assa und Fortanja. Bergeblich legte sich ein Häuptling der Kabardei, Mahomed Omssoroff, auf den bewaldeten Höhen, die sich von der Assa nach der Psuta hinziehen, in den hinterhalt, um das russischen Plane unterrichtete Oberst Wrewstig griff voller Kraft die Höhen, auf denen er stand, an, und brachte ihm die vollständigste Niederlage bei.

Bald hatte Schampl, welcher begriff, wie fehr in Folge feiner letten Niederlagen sein Ruf und sein Ansehen auf dem Spiele ftanden, von Reuem eine Angahl von Gebirgsftammen auf einer Ebene der kleinen Tichetichnia versammelt. 2000 Reiter unter Saga Sabichi fließen zu ihm. Sie zogen die Rette des Gebirges in der Rabardei entlang, gingen über die Sundscha und bedrohten abermals die ruffische Linie beim Teret.

Sieben Bulks Kofaken und Artillerie unter dem Oberstlieutenant Olepzow waren dem Feinde zur Necognoscirung entgegengeschickt worden. Das rechte Uker der Alfa war von ziemlich zahlreicher Infanterie besetzt, auf dem linken standen 5000 Neiter. Der Oberstlieutenant zögerte dennoch nicht, diese ihm überlegenen Kräste anzugreisen, und wendete mit Ersfolg die Congreveraketen an, um die über die Wirkung dieser Projectiken erstaunten Bergbewohner zu zerstreuen. Sie zogen sich nach dem Fort Ausa zuruck und ließen eine ziemlich große Anzahl Todte auf dem Schlachtselbe.

Damals machten die mit Schampl verbündeten Tscherkeffen neue und häusige Bersuche, ruffische Posten aufzuheben; aber ein entscheidenber Schlag, den General Schwarz mit Geschick führte, verursachte in dem Dorfe Kataels die Niederlage des seindlichen Hauptcorps, das unter der Anführung Daniel Bey's stand.

Schampl entschloß fich nun, wieder auf Diesem Rriegstheater aufautreten. Die Ruffen hatten bas Dorf Gergabel befett; er griff fie an und fuchte ihnen ben Rudzug abzufchneiben. Geine Bochlander tamen in die Ebene herunter, und bedrohten das Armeecorps des Fürften Arautinefi Dolgorufi. Ale biefer General fab, bag feine Lage gefährlich für ibn zu werden brobte, ergriff er fofort bie Offenfive, ließ die Bochlander durch feine Reiterei angreifen, und warf fie fo fraftvoll gurud, daß ihre Niederlage vollftandig murbe. Schampl hatte jedoch ben Raibs von Aufratl und mehreren Stämmen Befehl gegeben, fich auf die lesahische Linie ju werfen, mabrend er einen Sandftreich versuchte, und alle Bege nach bem Bebirge, welches ber Schnee noch bebedte, waren faft ungangbar. Die Ruffen mußten fich baber gurudgieben, ohne die bereits errungenen Bortheile benuten zu konnen und die Cholera, Die in ihren Reiben aus. brach, erschwerte noch mehr ihre Lage, Die eber peinlich, als in militais . rifcher Sinficht gefährlich mar, benn die Bergbewohner ichienen burch ben geringen Erfolg ihrer Berfuche fcon entmuthigt gu fein.

Spåter vertraute General Restoroff in der Tschetschnia dem Obersten Slepzosf den Oberbesehl über eine Expedition von der Art an, die man in Algier eine Razzia nennt. Achthundert Kosaken, neun Compagnien Miliz zu Fuße und vier Geschüße bildeten die Colonne, welche durch die Bälder nach dem Walerik zog, an dessen Usern Oberst Slepzosf Halt machte. Er theilte seine Colonne in zwei gleiche Theile. Der eine sollte sich gegen die Dörfer wenden, und sich derselben bemächtigen; der andere hatte den besonderen Austrag, Vorräthe und Vieh wegzunehmen. Die Angegriffenen vertheidigten sich mit großer Hartnäcksgleit, und das Gescht konnte erst nach zwei Stunden beendigt werden. Endlich wurden sie mit sehr beträchtlichem Verlust zurückzeworsen.

Die Ruffen hatten an dem Flüßchen Affa eine Stanita ober ein Blockhaus erbaut; die Bergbewohner, die sich dadurch in ihren Einfällen gehindert sahen, griffen es mit aller ihrer Kraft an. Dennoch gelang es dem Obersten Großmann, unterstüßt von dem Obersten Slepzoff, ihnen eine vollständige Niederlage beizubringen, und er verfolgte sie bis in ihre unzugänglichsten Schlupswinkel. Die Einnahme des Dorfes Salty krönte diese glänzende Expedition, welche Daghestan vollständig beruhigte, und abermals das Ansehn des Namens und der Thaten Schampl's verringerte.

Alle diese militairischen Ereignisse fanden vor den revolutionairen Berwickelungen, welche das Jahr 1848 nach sich zog, statt; jedenfalls wären die russischen Grenzen am Kaufasus, wenn der ungarische Aufstand durch seinen Sieg eine neue Erhebung Polens veranlaßt hatte, von Schampl und seinen Hochländern angegriffen worden.

1850, als alle Umfturzbestrebungen in Mitteleuropa vollständig gescheitert waren, machte der Großfürst Thronsolger eine Reise in den Kaukasus, und zeichnete seine Gegenwart inmitten der ruffischen Truppen durch einen mit Recht hervorgehobenen Jug der Tapferkeit aus. Er bezab sich nach dem Fort Atschloi, begleitet von einer ihm als Escorte dienenden Abtheisung, als eine zahlreiche Schaar von Bergbewohnern unverssehns die Tirailleure angriff, welche, wie gewöhnlich, die Flügel der Colstonne becken. Der Czarewitsch seite sich an die Spize seiner Reiterei, griff sie mit großer Entschlossenheit an, erhielt reichlich die Feuertause,

und benahm sich in dem Handgemenge, das sich in einem Augerblick auf der Ebene entspann, so krästig, daß der Fürst Woronzoss, der Befehls-haber über die Armee im Raukasus, ohne den Hosmann zu spiesen, im Namen der Armee für den Prinzen das Ritterkreuz des St. Georgordens sordern zu dürsen glaubte, eines Ordens, der nur sehr selten und ausschließlich sür glänzende Thaten verliehen wird. Dieser sür den Czarewissch zuhmvolle Worsall trug nicht wenig dazu bei, den Eiser der Soldaten und der Officiere in einem Kriege zu beleben, wo sich die größte Geduld mit der Tapserkeit vereinigen muß, um unaufhörliche und große Hindernisse zu überwinden; in einem Kriege, den die geographische Lage der Kaulassusgegenden auf einem Bunkte zu erneuern gestattet, wenn er auf einem andern erloschen ist, in welchem die Russen langsame, aber sichere Fortschritte machen, und der dem Streben ihrer zukünstigen Generationen vielsleicht den Weg in den äußersten Orient bahnt.

Rach ber Abreise bes Groffürsten Thronfolgers murbe ein Binterfeldzug nach ber Tichetschnia unternommen. Um Berbindungewege zu erlangen, machte man große Durchichlage burch bichte Balbungen, ein Dittel, bas bis jest vollständig gelungen ift, bas aber in feiner Ausführung beständig von Seiten Schampl's zahlreiche hinderniffe findet. Endlich im Commer 1851 begann ber Rrieg mit neuer Beftigfeit wieber. Bergbewohner, Die fast immer Die Offenfive ergreifen , fuchten ben Ruffen bie Stellungen zu entreigen, welche biefe im vorhergebenden Relbzug eingenommen hatten, und fehr blutige Gefechte waren die Folge. Dennoch unterwarfen fich einige Stamme; Sabichi-Murab, einer ber tapferften Unteranführer Schampl's, trennte fich von Letterem, wegen zwischen ihnen entstandener Uneinigkeiten, und ergab fich ben Ruffen. Spater fprach er ben Bunfch aus, wieder ju feinem Stamm geführt zu werden, und verfuchte bei diefer Belegenheit, seine Freiheit wieder zu gewinnen, indem er ben ibn bewachenden Solbaten niederstieß. Er wurde in Folge biefer That bingerichtet.

Wir sagten bereits, daß die Ruffen unzweiselhaft jeden Tag einige Fortschritte in diesem Rampse gegen kriegerische Bolkerschaften machen, welche ihre Unabhangigkeit mit der Energie der Berzweislung vertheidigen. Die Gefangennahme Schampl's, der Seele des Krieges, murde marschein-

lich fofort von entscheidenden Folgen sein, aber Schampl ift nicht nur der unermublichfte, sondern auch der geschicktefte Gegner, den die Russen finden konnten.

Die Aussührung einer in allen Gesichtspunkten wichtigen Maßregel hat das Jahr 1851 ausgezeichnet. Die hauptstädte des Reiches, Mostau und St. Betersburg, sind jest durch eine Eisenbahn verbunden, welche die Entserung zwischen ihnen auf zwanzig Stunden vermindert, ein großer Fortschritt, bessen Bortheile doppelt fühlbar in einem Staate sind, wo die Schnelligkeit des Berkehrs für die Regierung ein unentbehrliches Bedürsniß ist. Der Kaiser eröffnete personlich und von mehreren Mitgliedern seiner Familie, unter andern von seinen Sohnen, den Großsürsten Risolaus und Michael und seiner Tochter, der Großsürstin Olga begleitet, mit großer Feierlichkeit diese Eisenbahn. Glänzende militairische und religiöse Festlichkeiten erneuerten gewissermaßen die der Krönung des Kaisers, deren Bracht wir schon früher beschrieben haben; sie schlossen, wie immer, mit Nevuen, in welchen die 60,000 Mann des sechsten Instanteriecords vor dem Czar vorüberzogen.

Benige Tage nach diesem Nationalfest besahl ein Decret des Raisers den Bau einer neuen Eisenbahn, welche für die Wohlsahrt des Reiches so wichtig ist, wie die von Mostau. Bir meinen die Bahn von St. Beterburg nach Barschau. Diese Bahn ift nicht blos für den ruffischen Handel, sondern auch für die Bolitit des Raisers von großer Bedeutung. Durch Gilse der Eisenbahnen und des durch sie erleichterten Berkerd verschwinden die gesonderten Nationalitäten in einem großen Staate, und es entsteht eine Berschmelzung derselben. Dieses große Resultat haben die russtschen Gerscher seit langer Zeit zu erreichen gessucht, und seine wichtigen Folgen werden nicht ausbleiben.

## Dierundzwanzigstes Kapitel.

Milgemeiner Ueberblick. - Rufland im Jahre 1853.

Das Raberwerk ber russischen Regierungsmaschine ist außerordentslich einfach und bewegt sich daher mit großer Leichtigkeit. Unter dem Kaisser steht der Reichsrath, die erste Staatsbehörde, gegründet im Monat Januar 1810. Dieser Reichsrath, aus dessen Schooß kein Gesetz hervorgehen kann, ohne vorher die Genehmigung des Kaisers erlangt zu haben, zerfällt in fünf Abtheilungen, welche jede, wie der Reichsrath selbst, ihre Borsigenden und ihre Schriftsührer haben. Die Departements sind erstens: Justiz; zweitens: Krieg und Marine; drittens: Givils und Kirchenschen; viertens: Staatsökonomie, höhere Berwaltung und Handel; sunstens Magelegenheiten Bolens. Die Minister sind von Amtswegen absehare Mitglieder dieses Reichsrathes.

Die zweite Reichsbehörde ist der dirigirende Senat, gestistet von Beter I., am 22. Februar 1711. Der Senat hat sehr ausgedehnte Bollmachten. Als Justizbehörde nimmt er den obersten Plat auf der Stusenleiter ein, und versieht das Amt eines Appellationsgerichts letzter Instanz in Criminal- und Eivissachen. Aber sein Hauptberuf ist die Berkundigung der Gesetz und die Sorge für ihre Aussührung. Er zerfällt in els Departements, von denen sechs in St. Betersburg, drei in Moskau und zwei in Warschau sitzen. Wenn Meinungsverschiedenheit über wichtige Fragen entsteht, oder wenn der Kaiser es besiehlt, treten mehrere Departements zusammen und beurtheilen die Sache in allgemeiner Versammlung; aber dann verlangt das Geset, daß zwei Orittel der Mitglieder der Versammlung sich für diese Angelegenheit aussprechen. Der Czar behält übrigens immer das Recht, die Entscheidungen des Senats und des Reichsrathes zu cassiren.

Eine Requetencommission ift bem birigirenden Senat beigegeben. Sie hat die Justigsachen zu untersuchen, die Fälle zu bestimmen, wo eine Appellation an den Senat ftattfinden soll, und einen von diesem obersten Gerichtshof erlassenen Richterspruch in seiner Ausführung zu suspendiren, um die Angelegenheit vor den Reicherath zu verweisen. Die Requetenscommission ift eines der nüglichsten Rader dieses Regierungsspstems.

Die britte Staatsbehörde ift die heilige Synode; vor ihr Forum gehören alle firchlichen Angelegenheiten und Alles, was damit in Berbindung fteht. Die heilige Synode fteht nur unter dem Kaifer, dem Oberhaupt und oberften Beschüher der griechischerussischen Religion. Die Bahl ihrer Mitglieder ift unbeschränkt, aber sie muffen alle dem geistlichen Stande angehören. Bwei Erzbischöfe und ein Erzpriester sind, neben dem ersten Brocurator, welcher als Bermittler zwischen der heiligen Synode und dem Czar dient, die gewöhnlichen Mitglieder dieser Bersammlung.

Rach Diefen brei Oberbehörden fommen die verschiedenen Minifterialbepartements. Es find beren neun. Erftlich bas Minifterium bes faiferlichen Saufes, gegenwärtig von dem Grafen Ablerberg mit verwaltet, mit Ausnahme ber Appanagen, die ber Graf Perowsti beforgt; zweitens bas Minifterium ber Reichsbomginen unter bem General Riffeleff; brittens bas Ministerium ber auswärtigen Ungelegenheiten, unter bem Rangler Grafen Reffelrode; viertens bas Minifterium bes Rrieges, unter bem Fürften Dolgoruti; fünftens bas Minifterium ber Darine, unter bem Ubmiral Surften Mentschifoff; fechftens, bas Minifterium bes Innern, unter bem General Bibitoff; fiebentens, bas Minifterium bes öffentlichen Unterrichts, unter bem Geheimrath Roroff; achtens, bas Ministerium ber Finangen, unter bem Beheimrath von Brod; neuntens Das Minifterium ber Juftig, unter bem Grafen Banin. Den Borfit im Ministerrath führt Furft Ticherniticheff. Bu biefen verschiedenen Dinifterien fommen noch brei Dberbirectionen: Die bes faiferlichen Boftmefens, unter bem Grafen Ablerberg, Die ber Bertehrswege, unter bem General Kleinmichel; Die ber Obercontrole, unter bem Reichscontroleur Chitromo.

Unter dem Ministerium des kaiserlichen Sauses stehen mehrere Behörden, wie das Ministerium der Appanagen, das Cabinet des Kaisers und die kaiserlichen Fabriken, die Kanzlei des Ministers, die Comptoire des Hoses, der Oberintendanz des Hoses von Moskau, der Jägerei, der Marställe und der Equipagen des Hoses, die Direction der kaiserlichen Theater, die Akademie der schönen Kunste und der botanischen Garten.

Der Birkungskreis des Ministeriums der Neichsdomainen umfaßt breierlei Zweige: die Berwaltung des Materials der Domainen, die Sorge für die individuellen Interessen der auf den Domainen Wohnenden und die Dberaufficht über eine großen Angahl Inftitute, beren 3med Die Beschleunigung bes Fortschritts ber verschiedenen Zweige ber Landwirthschaft ift.

Das 1832 neu organisirte Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zerfällt in fünf Sectionen oder Departements: die auswärtigen Beziehungen, die Geremonien, die asiatischen Angelegenheiten, einschließlich
eines Instituts für orientalische Sprachen, die inneren Beziehungen, das
Rechnungswesen und das Material. Das Kriegsministerium theilt sich in
funf Sectionen: Generalstab, Inspectionen der Artislerie, des Geniewesens,
des Commissariats, der Lebensmittel, der Mistaircolonien; Medicinalwesen; Mistairgerichte und endlich Kanzlei der Minister. Der Kriegsminister steht an der Spize des Generalstabes, der aus dem Generalselbzeugmeister, dem General vom Dienst, dem Commandanten der Kriegstanzlei, dem Pberinspecteur der Armee, dem der Militairhospitäler, und
endlich den Generasen in der Suite des Kaisers bestebt.

Die Organisation des Marineministeriums begann 1827, wurde aber erst 1831 vollendet. Dieses Departement besteht aus acht Sectionen: Inspectionen des Marineauditoriats; hydrographische Direction mit einer Marinedruderei; Bibliothet und Museum; wissenschaftliches Comité; Comité der Marinebauten; Direction der Hafen und der Flotte der Osse; Direction der Safen und der Flotte des schwarzen Meeres und endlich Unterrichtsanstalten und Rekrutirungswesen der Marine. Der Großsurft Konstantin, der Sohn des Kaisers, ist Großadmiral aller russischen Flotten.

Das Ministerium des Innern zerfällt in die vier besonderen Departements: der Executivpolizei, der nicht griechischen Confessionen, der öffentlichen Anstalten, des Medicinal- und Pharmacialrathes.

Das Ministerium des öffentlichen Unterrichts besteht aus der Ministerialcanglei, dem Departement für den öffentlichen Unterricht, der Obers birection der Schulen, und der Censur der in Rußland und im Ausland gedruckten Bucher.

Das Ministerium der Finangen begreift in fich die Departements ber Berg- und Salzwerke, des auswärtigen Sandels, der verschiedenen Steuern, des faiserlichen Schafes und der Direction der Fabriken und bes Sandels des Inlandes. Der große Schat, die Staatsschuldentilgungscommission, die Bettel-, Leih- und handelsbanken, und die Depositencasse stehen ebenfalls unter den Befehlen des Finanzministers.

Der Justizminister ist zugleich Generalprocurator des Senats; sein Ministerium besteht aus dem Departement der Justiz, der kaiserlichen Archive in St. Betersburg und Moskau, dem Domainedepartement und der Bermessungscanzlei. Die Generalcontrole des Reichs ist mit der Berisscation der Berwendung aller zu den Ausgaben der verschiedenen Berwaltungszweige bestimmten Summen beaustragt. Zede Behörde, welche Summen für die Regierung empfängt, hat der Controle Rechnung abzulegen, welche in diesem Falle den Bureaus, deren Rechnungen richtig sind, Revisionscertisscate ertheilt.

Drei Unterrichtsanstalten stehen unter der Oberdirection der Communicationswege, nämlich das Institut des Corps der Communications-wege, das der Civilingenieure und die Schule der Conducteure.

Das Departement des kaiferlichen Bostwesens sieht unter einem Oberdirector, und die ganze Postverwaltung zerfällt in elf Diftricte. Die Sectionen St. Betersburg und Moskau sind unter diesen elf Diftricten nicht mit inbegriffen, sondern werden von dem Director selbst verwaltet.

Die Einfachheit dieser Institutionen ist sehr groß und man muß gestehen, daß sie in Rußland unter dem Auge des Kaisers, an den sich der niedrigste Muschift wenden kann, ohne Schwierigkeit in Bewegung bleiben. Ihr Resultat ist seit 1815 der Friede im Innern (benn der polnische Krieg war ein Nationalitätenkamps, den nichts verhindern konnte) und die stets zunehmende Wohlsahrt und Größe des russischen Bolkes.

Zwei Einrichtungen fallen jedem Fremden, der nach Ruftland fommt, auf: Die erste ift die politische und sociale Rangordnung, welche früher becretirt und durch den festen Willen der letten Kaiser aufrechterhalten worden ift. Diese hierarchie findet auf den Civil . und Militairftand gleiche Unwendung und theilt jeder Stufe in beiden Dienstzweigen einen entsprechenden Grad zu.

Diese Aangordnung wird Jedem, der ernftlich über das Außland beherrschende Regierungsspftem nachdenkt, als unumgänglich nothwendig erscheinen. Die Autokratie bedarf einer freien, vollkommen geordneten und classificirten Gesellschaft, wo Jeder den Rang, den er im Staate einnimmt,

und die Rechte, die ihm derfelbe giebt, kennt und geltend macht. Weit entfernt, der Wurde und Größe eines Bolkes zu schaden, kann eine Einrichtung dieser Art, die im Grunde doch nur die Organisation und Ordnung vertritt, die Entwickelung seiner politischen Bestimmung begünstigen, und wenn sie, wie wir sagten, der Regierung nothwendig ift, so kann man hinzuseten, daß sie nicht allein davon Nugen zieht.

Der zweite und wichtigere Gegenstand der Ausmerksamkeit für den Fremden, der zum ersten Mal den russtischen Boden betritt, ist die Polizei. Die Bolizei, welche, wie schon bemerkt, unter dem Ministerium des Innern steht, hat eine gewissermaßen militairische Organisation erhalten. Lange unter der geschickten Leitung des Grasen Benkendorf, dann dem General Orloss anwertraut, theilt sie sich in Civil- oder Municipalpolizei und in öffentliche und geheime Polizei. Letztere ist, in Folge mehr oder weniger übertriebener Darstellung von Reisenden, die mit einem mehr oder minder ruhigen Gewissen nach Außland kamen, oft übermäßig gesürchtet worden. Die russische Polizei ist sehr gut eingerichtet, nicht nur im Inneren des Reiches, sondern auch im Auslande. Keine ist so gut unterrichtet, wie sie, und sie ist unleugbar in der Hand der Regierung des Czaren eine bes bentende Macht.

Seichützt durch hohe Zölle, hat der rusilische handel in der letzten Beit einen merkwürdigen Ausschwung gewonnen. Seine Beziehungen zu Nfien, durch den handelsvertrag vom 30. April 1846 mit der Pforte sehr begünstigt, haben sich seit einigen Jahren mindestens um ein Drittel vermehrt. Gleich vortheilhafte Verträge mit Belgien und Griechenland haben zu dieser Belebung des russischen handelsverkehrs viel beigetragen. Das Gold vom Altai und Nertschinst, Pelzwaaren, Leder und einige seibene und wollene Stoffe sind bekanntlich die hauptaussuhrartikel Außlands. Die großen Messen im Innern und hauptsächlich die berühmten Messen von Nischnei Nowgorod haben seit drei Jahren an diesem Ausschwung fühlbar theilgenommen.

Die Bahl der Rauffartheischiffe hat sich ebenfalls sehr beträchtlich vermehrt. Die ruffische Marine beschäftigt ben Czaren auf das Leb-hasteste. Wenn bis jest seine Anstrengungen nicht einen so vollständigen Ersolg gehabt haben, als er vielleicht hatte hoffen können, und wiewohl ihn die Strenge bes Klimas und die geographische Lage Mußlands verhindern

zu wollen scheinen, so ist es nicht weniger wahr, daß die Kriegsmarine des Czaren, wegen des reichlichen Borhandenseins der zum Schiffbau nöthigen Materialien, Holz und Eisen, und in Folge der besonderen Bedingungen, welche Rußland zu dem Lande machen, wo der Matrose am wenigsten kostet, dem Aufschwung der Handelsmarine gesolgt ist. In sun Geschwader getheilt, zählt sie nicht weniger als sünsundvierzig Linienschiffe, dreißig Fregatten und eine ziemlich beträchtliche Anzahl leichter Fahrzeuge, eine sehr ansehnliche Seemacht, die, was immer die englischen Seeleute von ihr denken mögen, bei einem europäischen Kriege jedensalls ein sehr fühlbares Gewicht in die Waagschale legen würde. Drei Geschwader sind gewöhnlich in der Ostsee und die zwei andern im schwarzen Weere stationirt.

Wir bemertten eben, daß von allen gandern ber Belt, Rugland, begunftigt durch besondere Umftande, Die Matrofen und Die Schiffe am billiaften berftellen und erhalten tann. Daffelbe ift bei bem Beere ber Rein europäischer Staat tann mit weniger Roften als Rugland Soldaten, Pferde, Ranonen, mit einem Borte alle Rriegsfrafte fammeln, welche die andern Bolfer fo theuer bezahlen muffen. Die Militaircolonien, beren Errichtung und Organisation wir beschrieben baben. tonnten zu diesem Resultate in ausgedehntem Dage beitragen. Gie tragen in einer gemiffen Grenze wirklich bazu bei, aber fie haben boch nicht vollkommen bas Biel erreicht, welches man bei ihrer Grundung im Auge gehabt hatte. Um die wirkliche Militairmacht bes ruffischen Reichs richtig zu begreifen, und die Bichtigkeit ber Rolle vorauszusehen, welche biefer Staat in einem Rriege, in ben gang Europa verwickelt mare, ju fpielen bestimmt fein murbe, genugt es übrigens nicht allein, feine fichtbaren Bilfequellen genau zu fennen, fondern man muß auch veranschlagen, welche verborgenen Bilfsmittel die ruffifche Regierung durch die Sitten und Anlagen ihrer Bolfer, und die materiellen Producte ihres ungeheuren Reiches gewinnen tann. Man wird fich bann überzeugen, bag Rugland in fünfundzwanzig Sahren die gewaltigfte Militairmacht Europas fein wird, wenn es fich nicht burch eine fortbauernde und unpolitische Bergrößerung feines Gebiets entnervt, gleich einem Menichen, ben ju rafches und außer allem Berhaltnif ftebendes Bachethum fur bas gange Leben fcwacht.

Der nominelle Effectivbestand ber russischen Armee ist auf Kriegsstuß 1,050,000 Mann und auf Friedenssuß 785,000 Mann. Die wirkliche Zahl beträgt nach den besten Quellen 700,000 Mann, von denen im Kriegssuß, nach den Berechnungen von Sachkennern, blos ungesahr 290,000 Mann die Grenze überschreiten können, um einen Feldzug im Auslande zu machen. Die Zahl ist gewiß sehr beträchtlich, aber um wahr zu sein, muß man noch hinzusügen, daß sie immer nur ein Minimum ist, und daß in einem gegebenen Augenblick, in einer europäischen Krisis z. B., die Streitkräfte, welche Rußland außerhalb seiner Grenzen verwenden könnte, noch weit beträchtlicher sind.

Diefe Armee toftet ibm allerdings viel weniger, ale fie jeder andern Continentalmacht toften murbe; fie beansprucht jedoch immer noch einen bedeutenden Theil feines Gintommens. Die letten revolutiongiren Berwidelungen Europas haben, ba fie zahlreiche Truppenbewegungen nothwendig machten und ben Feldqua in Ungarn veranlagten, ben bis babin fo gedeibliden Finangen Ruglands einen ziemlich fdweren Stoß gegeben. Um die augenblidlichen Bedurfniffe ju beden, mußte die ruffifche Regierung 1850 eine Unleibe von breiunddreißig Millionen Rubeln machen. Aber feit jener Beit ift bas ruffifche Budget wieder ins Gleichgewicht getommen, und in Folge ber neuern Greigniffe, welche Europa auf lange Beit vor ber Biebertehr revolutionairer Erschütterungen ju fcuten veriprechen, baben feine Ginnahmen in berfelben Beife gugenommen, wie die faft aller europäischen Staaten. Die Ginnahmen ber ruffischen Regierung bestehen aus ber Ropfsteuer, ber Gilbenfteuer, ben Batenten und Bollen, und ben Krongebnten. In ben Rellern ber Beter Baulefeffung ift ein Staatsichat in baarem Gelbe niebergelegt, ber am 1. Januar 1850 nach amtlichen Angaben 99 Millionen 763,361 Silberrubel betrug.

Es läßt sich nicht leugnen, daß in Ermangelung jedes ernsten Conflictes, in welchen die russische Regierung sich zu mischen geneigt sein könnte und wenn, wie es ihr wohlverstandenes Interesse es vorschreibt und es auch ihr Wille zu sein scheint, die orientalische Frage, welche jest so große Ausmerksamkeit erregt, für Außland mehr eine Frage moralischen Einflusses und Uebergewichts ist, als eine Frage der Eroberung, die sinanzielle Lage Außlands in einigen Jahren so günstig sein muß, wie

die finanzielle Lage des in dieser Hinsicht in Curopa am meisten begunfliaten Staates.

Allerdings muß die ruffifche Bolitit mehr moralifchen Ginflug und moralifches Uebergewicht fuchen, als Eroberungen, b. h. eine noch weitere Musbehnung eines ichon fo großen und fur eine regelmäßige Berwaltung fogar ju großen Gebictes. Benn jemals ber Traum ber großen Ratha. rina zu einer Wahrheit murbe, wenn Rugland, die Dhnmacht bes osmanischen Reichs benutend, fich, trot ber Protestationen und ber Anstrengungen des weftlichen Europas, Ronftantinopels bemächtigte, wo mare bann Die Sauptftadt Diefes unermeflichen Staates, ber jenfeits bes Meerbufens von Finnland anfinge und fich bis an ben Bosporus ausdehnte? Bare bies nicht ber Anfang zu einer fast unvermeiblichen Theilung bes Reiches? Und wurde bann ein Berfallen Ruglands in ein öftliches und ein weftliches Reich nicht febr mabricheinlich werden? Bielleicht ift Dies wirklich bas Bebeimniß ber Bufunft; aber auf alle Ralle tann es nicht ber Bunfc bes gegenwartigen Czaren fein, feine orientalifche Bolitit aufe Neugerfte au treiben und fich auf biefe Beife Schwierigkeiten gu bereiten, beren Lofung offenbar nicht mehr in feiner Dacht liegen murbe, fo groß man fich auch diefelbe bentt.

# Noten und Belegftude.

I.

Hauptartikel bes Bertrags von Turkmantschai zwischen Rußland und Persien.

Artifel 1 ift nur Ginleitung.

Art. 2. In Betracht, daß die zwischen den hohen contrabirenden Barteien entstandenen und jest gludlich beendigten Feindseligkeiten die Berpstichtungen, welche ihnen der Bertrag von Guliftan auferlegte, aufgehoben haben, halten Se. Majestat der Raiser aller Reuffen, und Se. Majestat der Schah von Persien, es für angemessen, gedachten Bertrag von Guliftan durch die gegenwärtigen Clauseln und Bedingungen zu erseten, welche die Friedens- und Freundschaftsverhältnisse zwischen Rufland und Persien in Zukunft regeln und mehr und mehr befestigen sollen.

Art. 3. Se. Majestät der Schah von Bersten tritt in seinem und aller seiner Erben und Nachfolger Namen dem ruffischen Reiche die Chanschaft Eriwan und die Chanschaft Nachitschewan als volles Eigenthum ab. In Volge dieser Abtretung verpslichtet sich Se. Majestät der Schah, den ruffischen Behörden, im Zeitraum von höchstens sechs Monaten von der Unterzeichnung gegenwärtigen Vertrags an, alle Archive und öffentlichen Urfunden über die Verwaltung der beiden eben erwähnten Chanschaften zu übergeben.

Art. 4. Die hohen contrabirenden Parteien kommen überein, als Grenze zwischen ben beiben Staaten folgende Demarcationslinie zu betrachten. Sie beginnt auf bem Bunkte der Grenze des türkischen Reiches, ber ber Spige des kleinen Ararat in gerader Linie am nächsten liegt; von

bort geht fie nach ber Spige bieses Berges hinunter nach ber Quelle bes Raraffu am fublichen Abhang bes kleinen Ararat, und folgt bem Lauf biefes Muffes bis gu feiner Ginmundung in ben Arages, Scherur gegenüber: auf Diefem Buntte angekommen, folgt Die Grenglinie bem Bett bes Abbad, bis jur Feftung Abbas-Abbad; um die Außenwerke biefer Feftung, welche auf bem rechten Ufer bes Fluffes liegt, bleibt ein Rapon von brei und einer halben Berft nach allen Richtungen frei; alles Terrain innerhalb bes Umfreises biefes Rapons gebort ausschließlich Rugland und wird binnen zwei Monaten, von biefem Tage an gerechnet, mit ber größten Genauigfeit abgegrenzt. Bon ba an, wo bie weftliche Spipe biefes Ravons an den Arages ftogt, folgt die Grenglinie dem Bette Diefes Fluffes, fodaß bie nach bem caspifchen Meere abfliegenden Gemaffer Rufland geboren. mahrend die nach bem Berfien zugewendeten Abhange abfliegenden Diefem Reiche verbleiben. Bon bem Sobentamme von Dichetoir folgt bie Grenze bis zur Spige Rarmastuja, und barüber hinaus bem Ramme bes Gebirges mit Berudfichtigung ber Bafferscheiben. Der Diftrict Sumante. mit Ausnahme bes auf bem entgegengefesten Abhange bes Bebirges gelegenen Theiles, fallt auf biefe Beife an Rugland. Bon ber Grenze bes Diftricte Balfibichi folgt die Grenglinie zwischen ben beiben Staaten ber Sauptgebirgefette bis zur nordlichen Quelle bes Uftara. Bon ba an folgt bie Grenze bem Bett biefes Fluffes bis zu feiner Einmundung in bas caspifche Meer und vollendet die Demarcationslinie, welche in Bufunft bie Befitungen Ruglands und Perfiens von einander trennen wird.

Art. 5 tritt Rußland alle Lander und alle Inseln, sowie die nomadischen und anderen Bevolkerungen innerhalb der bezeichneten Grenzen ab.

Art. 6 bestimmt die Sobe ber Geldcontribution, die Perfien zu gablen hat.

Art. 7. Da es Se. Majestät der Schah von Persien für gut besunden haben, Ihren erhabenen Sohn, den Prinzen Abbas: Mirza, zu Ihrem Rachsolger und präsumtiven Thronerben zu ernennen, verpstichtet sich der Kaiser aller Reuffen, von heute an in der Person dieses Prinzen den Nachsolger und präsumtiven Erben der Krone Persiens anzuerkennen und ihn von seiner Thronbesteigung an als den legitimen Beherrscher dieses Königereiches zu betrachten.

Art. 8. Die ruffischen Kauffartheischiffe behalten wie bisher bas Recht ber freien Schiffahrt auf dem caspischen Meere und der Landung an seinen Kusten. Daffelbe Recht genießen die Kauffahrtheischiffe Berstiens. Was bie Kriegsschiffe betrifft, so behalten bie unter russischer Flagge bas ausschließliche Recht, dieses Meer zu befahren.

Art. 9 bezieht fich auf die Bevollmächtigten und Gesandten, welche bie beiben contrabirenden Parteien für gut finden, an fich abzuschicken. (Diese Stipulation gestattete Ausland, die Schritte Perfiens zu übermachen, und fchütte es vor jedem unerwarteten Angriff.)

Art. 10 handelt von den Brivilegien und Pflichten der Sandelsagenten. Art. 11 bezieht fich auf die durch die Ausbehnung der ruffischen Grenze

entftebenden Geschäfte und besonderen Reclamationen.

Art. 12 fest eine Frift von drei Jahren feft, um den Berfern Beit gu laffen, ihre Befigungen gu übergeben oder gu vertauschen.

Art. 13 bezieht fich auf die Auswechselung ber Befangenen.

Urt. 14. Die hoben contrabirenden Barteien bestehen nicht auf ber Auslieferung ber Flüchtlinge ober Deferteure, welche auf bas gegenseitige Bebiet, por ober mahrend bes Rrieges, übergetreten find; um jedoch bie beiberseitig nachtheiligen Folgen zu vermeiben, welche aus ben Ginverftandniffen, die einige biefer Flüchtlinge mit ihren ebemaligen Landsleuten ober Bafallen angutnupfen versuchen konnten, bervorzugeben im Stande find, verpflichtet fich die perfische Regierung, in ihren in ber Rach. barfchaft bes caspischen Meeres gelegenen Provingen ben Aufenthalt ber Bersonen, die ihr jest namentlich bezeichnet werden, nicht zu bulben. Ge. Majeftat ber Raifer aller Reuffen verspricht feiner eits ebenfalls, ben perfischen Flüchtlingen nicht die Nieberlaffung ober ben Bohnfit in ber Chanschaft Nachitscheman und in bem auf bem rechten Ufer bes Arages gelegenen Theile ber Chanschaft Eriman zu gestatten. Man ift jedoch einverftanden, daß diefe Claufel nur in Bezug auf Individuen verbindlich ift und fein wird, welche mit einem öffentlichen Charafter ober gewiffen Burden befleidet find, wie Chane, Bens und die geiftlichen Saupter ober Mollahs, beren perfonliches Beispiel und heimliche Umtriebe einen nach. theiligen Ginfluß auf ihre ehemaligen Landeleute, Untergebenen und Bafallen ausüben fonnten. Bas bie Daffe ber Bevolferung in ben beiben Landern betrifft, fo tommen die contrabirenden Parteien überein, bag es ben respectiven Unterthanen, welche aus einem Staat in ben andern gezogen find, ober noch ziehen werden, freistehen soll, fich überall niederzulaffen, oder aufzuhalten, wo die Regierung, unter welcher fie stehen, es für aut findet.

Im 15 Art. gewährt der Schah allen Bewohnern und Beamten der Provinz Aberbidschan vollständige Amnestie. Keiner ohne Ausnahme kann wegen Meinungen, Handlungen oder wegen des Benehmens, das er während bes Krieges oder mährend ber vorläusigen Besetzung dieser Provinz durch die russischen Truppen besolgt hat, zur Berantwortung gezogen werden. Es wird ihnen außerdem eine Frist von einem Jahre, von diesem Tage an gerechnet, gestattet, um ohne Hinderniß mit ihren Familien in die russischen Staaten überzusiedeln, ihr bewegliches Bermögen auszussühren oder zu verkaufen, ohne daß die Negierungen oder die Localbehörben dies ihnen im mindesten erschweren, oder eine Abgabe von dem Bermögen oder den verkauften Gegenständen erheben; was ihr unbewegliches Bermögen betrifft, so ist ihnen eine Frist von fünf Jahren gestattet, um es zu verkausen, oder darüber nach Belieben zu verfügen.

Art. 16. Sogleich nach Unterzeichnung gegenwärtigen Friedensvertrags werden fich die beiderseitigen Bevollmächtigten beeilen, aller Ort die nothwendigen Nachrichten und Befehle abzuschiden, um die Feindseligkeiten sofort zu fistiren.

Geschehen im Dorfe Turkmantschai, am 22. Februar 1828 und am 5. Schebon bes Jahres 1243 ber Bedichra.

### II.

Hauptbestimmungen bes Friedensvertrags von Abrianopel zwifchen Rufland und der osmanischen Pforte.

Artifel 1. ift nur Ginleitung.

Art. 2. Se. Majestät der Kaifer und Badischah aller Reusen giebt der hohen Pforte das Fürstenthum Moldau mit allen Grenzen, welche es vor dem Kriege hatte, dem der gegenwärtige Bertrag ein Ende macht, zuruck. Se. kaiserliche Majestät giebt auch das Fürstenthum Balachei, das Banat

Krajowat, die Bulgarei und das Land Dobrutsche von der Donau bis zum Meere zurück, sowie Silistria, Hirlowa, Matschin, Isaktscha, Tultscha, Baladag, Basarbschif, Warna, Prowadi und andere darin besindliche Städte, Fleden und Dörfer, die ganze Strecke des Bastan, von Emine Burnu bis Kosan, und alles Land vom Bastan bis zum Meere, mit Selimno, Zamboli, Nidos, Karnabat, Adrianopel, Burgas und allen Städten, Dörfern, Fleden und sessen Plätzen, welche die russischen Truppen in Rumelien besetzt haben.

Art. 3. Der Bruth verbleibt auch fernerbin bie Brenge ber beiben Staaten von bem Buntte an, wo biefer Blug bas Gebiet ber Dolbau berührt, bis zu feiner Gimmundung in Die Donau. Bon biefem Buntte an folgt bie Grenglinie bem Laufe ber Donau bis gur St. Georgemunbung, fodaß, indem alle von ben verschiedenen Urmen biefes Fluffes gebilbeten Infeln Rugland geboren, bas rechte Ufer wie bisber im Befit ber osmanischen Bforte verbleibt. Jedoch ift man übereingetommen, bag Diefes rechte Ufer von bem Bunfte an, wo fich ber St. Georgearm pon bem Sulinaarm trennt, in einer Entfernung von zwei Stunden vom Rluffe unbewohnt bleiben, und bafelbit fein Bebaude errichtet werden foll, ebenfo wenig wie auf ben Infeln, die im Befit Ruflande bleiben, und mit Ausnahme ber Quarantaineanstalten, Die bort errichtet werben, ift es nicht gestattet, andere Bebaude bafelbft zu bauen. Die Banbelefahrzeuge beiber Machte baben Erlaubnig, bie Donau in ihrem gangen Laufe gu befahren; die unter osmanischer Flagge Fahrenden haben freien Butritt gu ben Mundungen von Rili und Guling, mahrend bie St. Georgemunbung ben Rriegefahrzeugen und Rauffartheischiffen ber contrabirenben Machte offen bleibt. Aber die ruffifchen Rriegsfahrzeuge fahren die Donau nicht weiter, als bis gur Ginmundung bes Bruth binauf.

(Diefe Bestimmungen festen bie Ruffen in Befit ber Donaumunbung.)

Art. 4. Da Georgien, Imeretien, Mingrelien, Gurien und verschiebene andere Provinzen bes Kaukasus schon seit langen Jahren und auf
immer mit bem russischen Reiche vereinigt sind, und bieses Reich durch ben Bertrag von Turkmantschai die Chanschaften Eriwan und Nachitschewan
erlangt hat, haben die hohen contrabirenden Machte die Nothwendigkeit
erkannt, zwischen ihren beiderseitigen Staaten diese Linie entlang eine

wohlgezeichnete Grenze berzuftellen, um allen Streit zu vermeiben. Sie haben auch die geeigneten Mittel in Ermagung gezogen, um ben Ginfallen entgegenzutreten, welche bie ihnen benachbarten Stamme noch beutzutage machen, und welche die Freundschaftsbeziehungen und bas aute Ginvernehmen ber beiben Reiche oft gefährbet haben. Daber ift man übereingekommen, von nun an als Grenze zwischen ben Bebieten bes taiferlichen Bofes von Rugland und benen ber boben Bforte in Ufien bie Linie gu betrachten, welche, ben gegenwärtigen Grenzen Guriens bis zum ichwarzen Meere folgend, bis zur Grenze Imeretiens binauffteigt und von ba in gerader Linie bis zu dem Buntte, wo die Grenzen des Bafchalit Achalzich und Rars mit benen Georgiens zusammentreffen, fodaß nördlich und innerhalb Diefer Linie Die Stadt Achalzich und bas Fort Chalinanit in einer geringften Entfernung von zwei Stunden verbleiben. Alle fublich und weftlich von biefer Demarcationslinie nach ben Baschalits von Rars und Trebifonde zu gelegenen Landftriche, fowie ber größere Theil bes Bafchalits Uchalzich bleiben für immer unter ber Berrichaft ber boben Bforte, mabrend biejenigen, welche nördlich und öftlich von der obenermabnten Linie nach Georgien, 3meretien und Burien guliegen, fowie bas Uferland bes fcmargen Meeres, von ber Einmundung bes Ruban bis jum Bafen St. Nifolaus einschließlich, unter die Berrichaft bes ruffifchen Reichs fommen. Demnach giebt ber faiferliche Sof von Rugland ber hoben Pforte ben Ueberreft bes Bafchalife Rare, Die Stadt und bas Bafchalit Bajafet, Die Stadt und bas Bafchalit Erzerum, fowie die von ben ruffifchen Truppen befetten Blate, Die fich außerhalb ber bezeichneten Linie befinden, gurud.

(Die in diefem Artifel enthaltenen Stipulationen haben offenbar jum Bwed, die Unterjochung der Kaufasusstämme zu erleichtern, indem fie auf allen Seiten vereinzelt werden.)

Art. 5. Da die Fürstenthümer Moldan und Walachei durch eine Capitulation sich unter die Oberherrlichkeit (Suzeranetät) der Pforte gestellt haben, so behalten sie alle Privilegien und Immunitäten, die ihnen theils durch Berträge zwischen den beiden kaiserlichen Hösen, theils durch die zu verschiedenen Epochen erlassenen Hatti-Sheriss gewährt worden sind; sie genießen freie Religionsübung, vollständige Sicherheit, eine einheimische und unabhängige Berwaltung, vollkommene Handelssreiheit u. s. w.

Art. 6 bezieht fich auf die in der Separatconvention wegen Serbien ftivulirten Bedingungen.

3m 7. Art., welcher fich auf die Rechte und Brivilegien bes Sanbels begieht, bemertt man folgende Stellen : Die ruffifchen Unterthanen, Fahrzeuge und Baaren werden vor jeder Gewalt und jeder Bedrudung gefoutt. Die ruffifden Unterthanen fteben unter ber ausschließlichen Berichtsbarteit und Polizei ber Gefandten und Confuln Ruglands. ruffifden Fahrzeuge unterliegen weber auf offenem Deere, noch in einem ber Bafen und Rheden ber Befitungen ber hoben Bforte einer Durchfudung von Seiten ber osmanischen Beborben. Alle ben ruffischen Unterthanen gehörigen Bagren tonnen, nachbem fie bie gefetlich feftgefetten Bolle bezahlt baben, frei verführt, gelandet, in Die Riederlagen bes Eigenthumers ober feiner Confignateurs, ober an Bord ber Schiffe jeder beliebigen nation gebracht werben, obne bag bie ruffischen Unterthanen nothig haben, ben Localbeborben Rachricht zu geben, und noch weniger, fie um Erlaubnif zu fragen. Das in Rufland erzeugte Getreibe genießt dieselben Brivilegien. Die bobe Bforte verpflichtet fich außerbem, forgfaltig barauf zu feben, bag ber Bandel und die Schifffahrt auf bem fcmargen Meere von jedem Sinderniß frei bleibt. Sie erflart ben Canal von Konftantinopel und die Darbanellenftrage fur einen freien Durchaang für alle ruffifchen Schiffe unter Sandelsflagge, fowohl aus- als einmarts. Die Kabrt burch ben Canal von Konstantinovel und burch bie Darbanellenftrage ift allen Schiffen ber mit ber boben Bforte in Friebenszuftand befindlichen Machte offen. Benn, was Gott verhuten moge, einige ber im gegenwärtigen Artitel enthaltenen Bestimmungen verlett werden und verlett bleiben, trot ber Reclamationen bes ruffischen Minifterrefibenten beshalb, fo ertennt bie bobe Pforte Rugland im Boraus bas Recht zu, eine folche Berletung als einen Act ber Feindfeligfeit zu betrachten.

Art. 8 bestimmt die von der Pforte dem rufsischen Sandel seit bem Kriege von 1806 zu zahlenden Entschädigungen, und setzt fie auf ein und eine halbe Million Ducaten fest.

Art. 9 bezieht fich auf die Entichabigungen fur die Rriegs-toften; fie werben in einem Busabartitel auf gehn Millionen hollanbische

Ducaten bestimmt, abgesehen von ben im vierten Artitel flipulirten Gesbietsabtretungen in Affen.

Art. 10. Indem die hohe Pforte ihren vollständigen Beitritt zu ben Bedingungen bes am 24. Juni (6. Juli) 1827 über die Angelegenheiten Griechenlands abgeschlossenen Bertrags zwischen Rußland, Großbritannien und Frankreich erklärt, giebt sie auch ihre Zustimmung zu bem Act vom 10. (24.) März 1829, von beuselben Mächten in gemeinsamer Uebereinkunft auf den Grundlagen des gedachten Bertrags redigirt und die Detailmaßregeln bezüglich seiner endgiltigen Aussührung enthaltend.

Urt. 13. Die hohen contrabirenden Machte gemahren einen Generalpardon und eine vollftandige Amneftie allen Denen ihrer Unterthanen, welche mabrend bes Laufs bes Krieges Theil an ben militairifchen Operationen genommen, oder durch ihr Benehmen und ihre Meugerungen ihre Unhanglichfeit an die eine ober die andere ber beiden Barteien an ben Tag gelegt haben. Demnach foll feines biefer Individuen wegen feines frühern Betragens meber in feiner Perfon, noch in feinem Gigenthume beunruhigt ober verfolgt werben, und Jeber gelangt wieder in Befit bes ibm fruber geborigen Gigenthums, genießt baffelbe friedlich unter bem Schut ber Befete, und barf barüber binnen eines Beitraums von achtgebn Monaten frei verfügen, ober mit feiner Familie, feinem Bermogen u. f. w. in bas von ihm gemählte Land ziehen, ohne Sinderniffe ober Begationen zu erleiben. Diefelben Brivilegien werben ben beiberfeitigen Unterthanen der zwei Dachte, welche auf dem der hoben Pforte gurudigegebenen, fowie auf bem bem ruffifchen Bofe abgetretenen Gebiete wohnen, gugeftanben.

Art. 15. Alle Verträge, Conventionen und Stipulationen, welche zu verschiedenen Zeiten zwischen bem kaiserlicherussischen Hofe und der osmanischen Pforte seitgestellt und abgeschlossen worden sind, mit Ausnahme derjenigen, welche durch gegenwärtigen Friedensvertrag anullirt find, werden in ihrer ganzen Kraft und Wirkung bestätigt, und die beiden hohen contrahirenden Nächte verpflichten sich, sie genau und unverletzt auszusühren.

Der Zusapartifel, welcher die Sohe der Entschädigung festfest, beftimmt, daß Außland in Abzug diefer Summe Aequivalente annimmt, über welche fich beibe Theile vereinigen. Bas die in dem Separatact über die Fürstenthumer Moldau und Balachei enthaltene Stipulation betrifft, fraft welcher die türkischen Städte auf dem linken Donaunser: Turnowo, Giurgewo, Brailof u. s. w. mit ihrem Gebiete mit der Balachei vereinigt, und die früher auf diesem User vorhandenen Besestigungen nie wieder errichtet werden sollen, so wird bestimmt, daß Giurgewo den rufsischen Truppen übergeben und die Besestigungen dieser Stadt abgetragen werden sollen. Die Räumung der aflatischen Provinzen, welche die Pforte zurückerhält, sindet in Gemäscheit einer besonderen Convention statt, welche General Graf Passewisch mit dem Besehlshaber der Pforte in jenen Gegenden, abzuschließen Bollmacht bat,

### III.

Bertrag von Unklar=Skeless zwischen Rugland und ber osmanischen Pforte.

Art. 1. Es foll auf immer Friede, Freundschaft und Bundniß zwischen Sr. Majestät dem Kaiser aller Reußen und Sr. hoheit dem Kaiser der Demanen, ihren Reichen und ihren Unterthanen zu Lande und zu Wasser bestehen. Da dieses Bundniß nur die gemeinsame Bertheidigung ihrer Staaten gegen jede Benachtheiligung zum Zwecke hat, so geben sich Ihre Majestäten das Bersprechen, sich ohne Ruckhalt über alle Fragen zu verständigen, welche ihre beiberseitige Rube und Sicherheit betreffen, und sich die Bwecke gegenseitig die wirksamste materielle hilse und Beisftand zu leisten.

Art. 2. Der am 2. September 1829 in Abrianopel abgeschlossene Friedensvertrag, so wie alle anderen darin inbegriffenen Tractate, ferner die in St. Betersburg am 14. April unterzeichnete Convention, und das in Konstantinopel am 9. und 21. Juli in Bezug auf Griechenland abgeschlossene Arrangement, werden durch gegenwärtigen Defensivbundnissvertrag in ihrem ganzen Inhalte bestätigt, "als wenn besagte Berträge Wort für Wort darin aufgenommen wären.

Art. 3. In Folge bes Brincips ber Erhaltung und ber gemein- famen Bertheibigung, welches gegenwartigem Bundnigvertrag ju Grunde

liegt, und in Folge des aufrichtigen Berlangens, die Stabilität und volls tommene Unabhängigkeit der hohen Pforte zu sichern, verspricht Se. Majestät der Kaiser aller Neußen, im Fall abermals Ereignisse die hohe Pforte bestimmen könnten, den Beiskand der Sees oder Landtruppen Rußlands zu hilfe zu rusen, wenn dieser Fall auch keineswegs vorauszusehen ist, zu Weer und zu Lande so viel Truppen und Streitkräfte zu stellen als die hohen contrabirenden Parteien sur nothwendig halten. Tritt dieser Fall ein, so ist man übereingekommen, die Streitkräfte zu Wasser und zu Lande, deren Unterstützung die hohe Pforte beansprucht, zu ihrer Bersügung zu halten.

Art. 4. Nach bem, was weiter oben in dem Falle festgestellt ift, wo eine der beiben Machte den Beiftand der anderen beansprucht, fallen blos die Ernahrungstoften fur die gestellten Land und Seestreitfrafte der Macht, welche die Gilfe verlangt hat, jur Laft.

Art. 5. Obgleich die beiden hohen contrahirenden Barteien die aufrichtige Absicht haben, diesen Bertrag bis zum fernsten Zeitpunkt aufrechtzuerhalten, so ist man doch übereingekommen, da in der Folge Ereignisse eintreten könnten, welche eine Abanderung dieses Bertrags nöthig machten, die Dauer desselben, von dem Tage der Auswechselung der kaiserlichen Ratissicationen an gerechnet, auf acht Jahre sestzusehen. Die beiden Parteien werden sich vor Absauf dieses Termines über die Ernenerung gebachten Bertrages nach der alsdann eingetretenen Sachlage verständigen.

Art. 6. Der gegenwärtige Defensivallianzvertrag wird von den beisten hohen contrahirenden Mächten ratificirt, und die Ratisicationen werden in Konstantinopel binnen zwei Monaten oder eher, wenn es möglich ift, ausgewechselt.

Befonderer und geheimer Artifel.

Kraft einer der Bestimmungen des ersten Artikels des offenen zwischen dem kaiserlich rusisischen hose und der hohen Phorte abgeschlossenen Defensivallianzvertrags, sind die beiden hohen contrahirenden Parteien gehalten, sich gegenseitig materielle hilse und den wirksamsten Beistand für die Sicherheit ihrer beiberseitigen Staaten zu leisten. Dessenungeachtet verlangt Se. Majestät der Kaiser von Russland, um der hohen osmanischen Phorte die mit der Leistung eines gegenseitigen Beistandes verbundenen Lasten und Beschwerben zu ersparen, diese Unterstügung nicht,

wenn die Berhaltniffe der hohen Pforte die Pflicht auflegen, fie zu leiften; anstatt der Gilfe, welche die hohe Pforte nöthigenfalls nach dem Princip der Gegenseitigkeit des offenen Bertrags zu leiften hat, foll fie ihre Wirksamkeit zu Gunsten des kaiserlich ruffischen Hofes darauf beschränken, die Dardanellenstraße zu verschließen, d. h. keinem fremden Kriegsschiff unter irgend einem Borwand den Eingang in dieselbe zu gestatten.

Der gegenwärtige besondere und geheime Artikel hat dieselbe Kraft und benselben Werth, als ob er Wort für Wort in den Allianzvertrag vom heutigen Datum aufgenommen ware.

Geschehen zu Konftantinopel am 26. Juni (8. Juli 1833).

#### IV.

### Bestimmungen über Freikaufung ber Bauern.

- Art 1. Die Leiftungen der Bauern, welche fie ihren Grundherren schulden, können contractlich in Gelb von dem Ertrag des dem Grundherrn gehörigen Bodens oder durch jede andere Arbeit abgeloft werden.
- Art. 2. Im Fall, daß die Bauern den contractlich übernommenen Berpflichtungen nicht nachkommen, werden fie durch die landliche Bolizei, unter der Garantie des Abelsmarfchalls des Districts und unter der Aufficht der Regierungsbehörden, gezwungen, fie zu erfüllen.
- Art. 3. Die Bauern nehmen, nach ben zwischen ihren Grundherren und ihnen abgeschloffenen Contracten, die Benennung Ablöfungebauern an.
- Art. 4. Die Recrutirung wird, soweit fie biese Bauern betrifft, nach ber in den über diese Angelegenheit erlaffenen Ordonanzen festgesetten Beise porgenommen.
- Art. 5. Bas bie Unterhaltung ber Borrathsspeicher und die bei Feuersbrünften zu leiftende hilfe betrifft, so liegen sie den freigegebenen Bauern unter der Aufsicht der Grundherren ob; wenn Lettere diese Berantwortlichkeit nicht übernehmen wollen, so haben diese Leiftungen unter der Aussicht der nächsten Behörden und in dem durch die Berordnungen über die Borrathsspeicher vorgeschriebenen Maaße stattzusinden.
- Art. 6. Die Grundherren organisiren in den Dörfern ber Frohnbauern eine Gemeindeverfaffung, und führen die Oberaufsicht über die

Polizei der Dörfer. In allem, was die Ausführung der Gesetz gur Erhaltung der guten Ordnung unter den Bauern betrifft, haben sie auch das Recht, über die Aufführung und über Bergeben von geringer Bichtigeteit zu urtheilen, und die Streitigkeiten zu untersuchen, welche unter den Ablösungsbauern entstehen.

- Art, 7. Was die Contracte betrifft, die unter den Bauern abgesichlossen werden sollen, welche zu den in den Neichsbanken verpfändeten Gutern gehören, so mussen die Grundbesitzer, wenn sie diese Grundstücke in Bsand lassen wollen, für den Abschluß gedachter Contracte, die Einwilligung der Banken verlangen. Die Grundstücke, auf welchen Ackerbauer ansäßig sind, können von Neuem in den Neichsbanken verpfändet werden, in Verhältniß zu ihrem Einkommen, welches sich nach der Größe und der Beschaffenheit des Bodens und nach den Mitteln, sie auszubenten, gemäß den besonderen Bestimmungen, welche binnen Kurzem erscheinen werden, richtet.
- Art. 8. Die Grundbesitzer und die Frohnbauern, welche frei gelassen worden sind, haben die Contracte, die sie mit einander abgeschlossen haben, als unauslöslich zu betrachten; demnach behalten sie das Recht, gewisse Bestimmungen, wie die über die Bertheilung der Felder und der Leistungen, auf eine bestimmte Zeit und nach gemeinsamer Uebereinkunst abzuändern. In dem Falle, wo das Gut in den Reichsbanken verpfändet wird, mussen bei Beränderungen von der Bank genehmigt werden, und in allen Fällen ist die Zustimmung der Regierung unentbehrlich.
- Art. 9. Die, mit der freiwilligen Beistimmung der Grundbesiger, nach dem Erlaß gegenwärtiger Bestimmungen abgeschlossenen Contracte, mussen auf Stempelpapiere geschrieben . . . und unserer Brufung vorgelegt werden, um von uns unterzeichnet und gebilligt zu werden.

### V.

## Die Militaircolonien.

Folgende find, in Kurze zusammengesaßt, die Bemerkungen herrn Lyall's über die russischen Militaircolonien, deren Einrichtung derselbe unter der Regierung Kaifer Alexander's tennen lernte.

Man muß bis Peter bem Großen zuruckgehen, um ben erften Gebanken einer Colonisation aufzusinden, welche bestimmt war, das militairische System Rußland's zu versärken, ohne ihm neue Rosten zu veraursachen; die Einfälle der Tataren und der Türken hatten es gewissermaßen erzwungen, im Süden und im Often einen bewassneten Dienst an der Grenze einzurichten; so hatten die Ruban Rosaken und später unter Katharina II. die Saporoger-Rosaken eine starke und verständige Organisation erhalten, welche den spätern Versuchen als Ausgangspunkt diente.

Man gründete die russischen Colonien in den Gouvernements Rowgorod, Mohilew, Charkow, Kiew, Podolien und Cherson, also in der Nahe Bolens, Desterreichs und der Türkei. Und gewiß war die Wahl bieser Dertlickseiten von zu gleicher Zeit politischen und militairischen Rücksichten vorgeschrieben. Die Dimensionen des russischen Reiches sind unermestlich; die im Norden und Osten ausgehobenen Truppen können nur mit einer gewissen Langsamkeit die südlichen Provinzen erreichen; und wenn bei einem gegebenen Fall Außland einen großen Theil seiner Streitkräste in der Nahe seiner Sut Außland einen großen Theil seiner wünschte, so wurde es diese Ausammenziehung dadurch merkwürdig ersleichtert sinden, daß es an seinen Grenzen schon das sehr zahlreiche Personal seiner Wilitaircolonien hat.

Die zur Aufnahme der Militaircolonien bestimmten Dörfer waren alle von den kaiserlichen Domainen gehörigen Bauern bewohnt; diese Bauern wurden von den an den Staat zu zahlenden Abgaben befreit, und mußten dafür die zur Begründung der Militaircolonien bestimmten Soldaten bei sich ausnehmen; anstatt ihrer Hutten baute man Hauser in regelmäßigen Straßen. Diese Hauser standen sich gegenüber und waren jedes von dem Anderen durch einen Hof getrennt. Jeder Meistercolonist erhielt für sich sunfzehn Dessatinen, wogegen er einen Soldaten und bessen Familie und außerdem noch ein Pserd, wenn das Dorf von einem Cavalleriecorps besetzt ist, unterhalten muß. Der Soldat unterstützt dafür den Colonisten in der Bebauung seines Ackers und im Allgemeinen bei allen wirthschaftlichen Arbeiten, so oft der Militairdienst nicht seinen ganzen Tag in Anspruch nimmt. Der Soldat, der auf diese Weise zu

einem Mitglied ber Familie bes Bauern wird, erhalt ben Ramen Di-

Es steht ben Officieren frei, ben ben Meistercolonisten beizugebenden Soldaten auszuwählen; wenn der Colonist mehrere Sohne hat, so wird der älteste sein Adjunct; der zweite gehört unter die Reserven und erhält ein benachbartes Haus zur Bohnung; der dritte kann Militairbauer werden; die anderen werden als Cantonisten oder Zöglinge eingereiht. So nahm man bei dieser neuen Einrichtung zu der Berschmelzung zweier ganz verschiedener Elemente seine Zuslucht, und man pflanzte, sozusagen, eine Bevölkerung in die andere. Ist diese Combination eine glückliche? bedrückt die neue Familie, welche sich auf diese Weise in der Familie des Colonisten bildet, nicht die letztere? Und muß die Berschmelzung, welche nothwendigerweise zwischen Bevölkerungen entstehen muß, nicht von von großen Schwierigkeiten begleitet sein?

Man hat dem vom Kaifer Alexander angenommenen Spftem zahlreiche Einwendungen entgegengestellt, aber wir glauben, daß es troß seiner Unvollsommenheit immer noch das einzige ift, welches sich leicht verwirklichen läßt und im Stande ift, die bemerkenswerthen Erfolge zu haben,
welche gegenwärtig Allen deutlich find.

Die Militairbauern, sest Lyall hinzu, bilden die effective Macht der neuen Colonien. In dem Gouvernement Nowgorod werden sie nur als Infanterie einegereirt, aber in den drei südlichen Gouvernements zu gleicher Zeit als Cavallerie und Infanterie. Die größere oder geringere Ausdehnung dieser Uebungen hangt ganz von der Willfur des Chefs ab, und da die Soldaten bei den Feldarbeiten nur mithelsen, wenn ihre Zeit nicht von den militairischen Uebungen in Anspruch genommen ist, so versteht sich von selbst, daß der Beistand, den dieselben den Colonisten leisten, fast immer von dem Willen des commandirenden Officiers abhängt; denn wenn dieser streng auf Disciplin sieht, vorzüglich während der schönen Jahreszeit, kann der Meistercolonist von dem Soldaten nur wenig Ruten haben, obgleich er dessen Bserd das ganze Jahr zu ernähren hat. Wöchentlich drei Tage exerciren gelten für mäßigen Dienst, ohne die Wachen zu rechnen, welche der Soldat regelmäßig zu stehen hat. Außers

bem muß jebes Militairborf ber Reihe nach ein Detachement zu Dienft-leiftungen in bas hauptquartier bes Regiments ichiden.

Der Militairbauer hat doppelten Dienst, als Soldat und Aderbauer, wenn er Russe ift, fünfundzwanzig Jahre und wenn er Bole ift, zwanzig Jahre von seiner Einschreibung auf dem Register an zu leisten; alsdann steht es ihm frei, den Dienst zu verlassen: bleibt er, so kommt er unter die Invaliden-Beteranen und wird in Garnison geschickt. Seine Stelle wird aus den Reserven ersett, die wir aleich beschreiben werden.

Bang nabe bei bem Saufe bes Deiftercoloniften baut man ein anberes, bas bemfelben gang gleich ift; baffelbe mirb von bem Refervemann bewohnt, ben man ale einen zweiten Militairbauer betrachten fann; ber Dberft bes colonifirten Regiments mablt ibn unter ben Bauern aus. Diefer Reservemann ift gewöhnlich ein Sohn ober ein Bermandter bes Man unterrichtet ben Refervemann in allen Bflichten Meistercolonisten. bes Solbaten; er ift bestimmt, in jeder Sinficht die Stelle feines Borbilde auszufullen, ober in Beiten ber Gefahr in eine Refervearmee gu Wenn ber Militairbauer in einer Schlacht fallt, ober auf eine treten. andere Beife ftirbt, fo tritt ber Refervemann an feine Stelle. Referve erfett man auch die ausgebienten Solbaten. Der Refervemann wird bann wieder von einem Coloniften, Diefer von einem Rinde bes Regiments u. f. w. erfest. Der Refervemann bat auch bei ben Kelb - und anderen Wirthschaftsarbeiten mitzubelfen. Er ift Schneiber, Schuhmacher u. f. w.

Der Meistercolonist, der Militairbauer und der Reservemann durfen sich verheirathen; man wird begreifen, daß durch dieses System die Chen befordert werden; die Frauen, die sich einmal in die Militaircolonien versheirathet haben, dursen sich nicht weiter verehelichen.

Die Söhne des Meistercosonisten, des Militairbauers und des Reservemannes heißen von ihrem dreizehnten bis siebzehnten Jahre Cantonisten. Sie werden wie Soldaten einezereirt und in dem Dorse zussammengezogen, wo der Oberst wohnt und das dem Regiment als Hauptquartier dient. Sie besuchen Schulen, um ihre Erziehung zu vollenden. Die Knaben von acht bis dreizehn Jahren gehen in die Schule des Dorses, wo ihre Eltern wohnen, und exerciren einen Tag um den andern.

Wie die Cantonisten tragen fie Uniform, und werden als Solbaten betrachtet. Die Anaben unter acht Jahren bleiben bei ihren Eltern.

Die Kindererziehung ist einer der charakteristischsten Züge des Systems. Alle mannlichen Kinder werden in Schulen gegenseitigen Unterrichts geschickt; dort lernen sie lesen, schreiben und rechnen; man lehrt ihnen auch eine Urt Katechismus über die Pflichten des Soldaten, und ertheilt ihnen Fecht, und Reitunterricht. Wenn sie das dreizehnte Jahr erreicht haben, versammelt man sie in dem Hauptquartier des Regiments, bildet Corps aus ihnen und befördert diesenigen, welche sich am meisten durch ihre Fähigkeit und ihr gutes Betragen ausgezeichnet haben, zu Ofsicieren.

Bur Erziehung ber Madden hat man Lancasterschulen eingerichtet, welche gute Resultate erwarten laffen.

Um die Bemerkungen herrn Lyall's zusammenzufaffen, murben wir fagen, bag die Elemente ber Militaircolonien folgende find :

Erflich, der Ober- oder Meistercosonist; zweitens der Adjunct oder Gehisse; drittens der Militairbauer, der, nachdem er seine militairischen Pflichten erfüllt hat, dem Obercosonisten bei der Feldarbeit hilft; viertens der Reservemann, welcher dieselben Pflichten wie der vorhergehende hat, und ihn nöthigensalls ersehen kann; fünstens der Cantonist, Knaben von dreizehn bis siebzehn Jahren; sechstens die Kinder des Regiments von acht bis dreizehn Jahren; siebentes die Knaben unter acht Jahren; achtens die Mädchen und Frauen und neuntens die Invaliden.

#### VI.

Handels = und Schifffahrtsvertrag zwischen Rußland und ber osmanischen Pforte, vom 30. Upril 1846, giltig bis zum Jahre 1856.

Art. 1. Alle Berträge und Stipulationen, die bisher zwischen der hoben Pforte und dem russischen Sofe über die Rechte, Privilegien und Immunitäten der russischen Unterthanen und Fahrzeuge in der Türkei bestanden haben, und vorzüglich der Handelsvertrag vom 10. Juni 1783 und der siebente Artikel des Bertrags von Adrianopel, werden in ihrer Russand.

ganzen Rraft und in ihrem ganzen Berthe, mit Ausnahme berjenigen, welche burch gegenwärtige Convention aufgehoben ober abgeandert find, bestätigt. Die hohe Pforte verpsichtet sich, sie von allen ihren Militair-behörden zu Baffer und zu Lande und anderen Beamten unverletzt aufrechterhalten zu laffen. Sie verspricht und versichert außerdem den rufsischen Unterthanen und Fahrzeugen den vollen und gänzlichen Genuß jedes Rechtes, jeder Bohlthat und jeden Bortheils, die in Zufunft in ihren Staaten den begünstigtsten auswärtigen Nationen zugestanden werden.

Art 2. Wie in ben früheren Berträgen festgesett ift, bleibt ber Bollsat unwandelbar drei Brocent für den außeren Sandel, und wird, wie bisher, sowohl von den russischen, oder fremden, von den russischen Raufleuten oder ihren Beauftragten in die Türkei eingeführten Broducten, wie von den türkischen Producten erhoben, welche die russischen Sandelsseute oder ihre Beauftragten aus den osmanischen Staaten ausführen.

Urt. 3. Jedem ruffifchen Unterthan und Sandelsmann fieht es frei, in Perfon und burch Bermittelung feines Agenten bie Erzeugniffe bes Bodens ober ber Induftrie ber osmanischen Staaten zu taufen, entweder um fie auszuführen, oder um bamit Sandel in bem Inneren ber osmaniiden Staaten zu treiben. Die ruffifden Unterthanen ober ihre Befchaftsagenten haben bas Recht, die genannten Producte oder Baaren nach jeder Safenstadt bes osmanischen Reichs, vorbehaltlich ber weiter unten im 11. und 12. Artifel angeführten Beschränkungen, zu bringen, ohne daß genannte Baaren, weber von Seiten bes Raufers noch bes Bertaufers, eine ber verschiedenen unter bem Namen Testere, Mururibiche, Bibaat, Ihthiffal und anderen abnlichen befannten Abaaben zu gablen bat. Aber ber ruffifche Sof will die osmanische Regierung burch diefen Artitel ober burch jeden anderen bes gegenwartigen Bertrags nicht in ber Ausubung ihrer Souveranetaterechte und ihrer eigenen inneren Bermaltung behindern, foweit diese Rechte nicht die ben ruffischen Unterthanen und ihrem Gigenthum entweder durch die alten Bertrage oder durch gegenwartige Convention gewährten Brivilegien verleten, und vorgusgefett, daß die Steuern, welche die osmanischen Unterthanen gemäß biefer felbigen Souveranetats. rechte zu gablen haben, in irgend einer Beziehung gegenwartigen Bertrag nicht offen verlegen, oder dem Sandel ber ruffischen Unterthanen nicht unmittelbar neue Laften auferlegen, beanfprucht ber ruffifche Bof nichts feft.

aufegen, mas über bie naturliche und mabre Bedeutung ber in bem gegenwartigen Actenftud angewendeten Ausbrude binausgeht. Bur Entichä= bigung für alle fo abgeschafften inneren Abgaben genehmigt ber ruffische Bof in Rolge einer besonderen Uebereinfunft gwischen ben beiden Regierungen, daß der ruffifche Raufmann bei ber Untunft ber Baare in bem Bafenort einen feften Gingangegoll (Amedie) von neun Procent bezahlt, abgefeben von den drei Procent Ausgangszoll (Reftie), Die er, wie bisber, bei ber Ginichiffung ber Baare gur Ausfuhr zu gablen bat. Jede Summe ober jeder Berth, ber über die vorerwähnten brei Brocent unter irgend welcher Bestimmung ober unter irgend welchem Borwande, birect ober inbirect, auf Rechnung bes Fiscus ober ber Behörden erhoben wird, ift als eine Berletung, gegenwartigen Bertrage ju betrachten, und bie bobe Bforte verpflichtet fich, auf die ihr barüber von ber taiferlichen Legation gemachte Borftellung Die Summe ohne Bergug bem Raufer ober Bertaufer, von bem fie erhoben worden ift, gurudguerftatten, bie Beamten, die fich einer folden Berletung ichuldig gemacht haben, ftreng zu beftrafen, von welchem Range fie fein mogen, und ben ruffischen Raufmann fur bie nachweisbar baburch erlittenen Berlufte und Befchwerden zu entschädigen. Gegenstand, ber am Landungshafen anstatt im Ausfuhrhafen gefauft wird und schon neun Procent Gingangezoll bezahlt hat, hat feine weiteren Abgaben, ale bie urfprunglichen brei Brocent für die Ausfuhr zu gablen.

Art. 4. Jedes Erzeugniß des Bodens oder der Industrie Außlands oder fremder Länder, welche rustischen Unterthanen gehören, wird, wie bisher, in allen Theilen des osmanischen Reiches gegen Bezahlung eines Einsuhrzolles von drei Brocent zugelassen, welcher Einsuhrzoll an die Stelle aller inneren Zölle und Abgaben tritt, welche bisher auf diesen Gegenständen gelastet haben. Der russische Sandelsmann oder sein Geschäftsagent, mag er sie am Ort der Ankunft verkaufen, oder sie zum Berstauf in das Innere des Reiches schießen, bezahlt in Zukunst einen Zusschlagszoll von zwei Brocent; aber da die Art der besonderen Erhebung des alten Zolles von drei Brocent bei der Ankunst der Waaren im Sasenvert und des Zuschlagzolles von zwei Brocent im Augenblicke des Berkaufs der Zollverwaltung Berlegenheiten bereitet, so ist man übereingekommen, um dieselben zu vermeiden, den alten Zoll von drei Brocent und den Zusschlagszoll von zwei Brocent d. B., im Ganzen sünf Procent Eingangszoll

und Bufdlagegoll ju gleicher Beit ju erheben, und getrennt auf ben Bollregiftern einzuschreiben, und um ju gleicher Beit bie Intereffen ber Sandelsleute zu mabren, foll ihnen gestattet fein, gegen Burgichaft ben ermabnten Bufchlagszoll von zwei Procent erft nach Ablauf eines Jahres von bem Tage an gerechnet, wo er auf bem Bollregifter eingeschrieben ift, au bezahlen. Benn bann biefe Baaren wieber in's Inland ober in's Ausland vertauft werden, fo ift meder von bem Bertaufer noch von bem Räufer, fei er osmanischer ober auswärtiger Unterthan, noch von bem, ber fie getauft bat, um fie auszuführen, ein Boll irgend einer Art gu In gleicher Beife bat ein ruffifder Unterthan ober fein Beicafteagent, wenn er in der Turfei ein fremdes Erzeugniß tauft, bas bereite ben Gingangezoll von brei Brocent bezahlt bat, bas Recht, in ber Turfei bamit zu handeln, und es, wenn er es fur gut findet, wieder ausauführen, ohne eine andere Abgabe als die zwei Procent Bufchlagszoll zu bezahlen. Die Ginfuhrartitel, welche bestimmt find, von einem Safen nach bem andern zu fahren, und ben Boll von brei Brocent und ben Bufchlags. soll von zwei Brocent icon in bem erften Safen bezahlt haben, tonnen sollfrei in jeden anderen gebracht werden. In dem Falle, wo diefe Baaren nicht in den osmanischen Staaten vertauft werden, und mo, ohne baß fie in andere Bande übergeben, es nothig befunden wird, fie in's Ansland gu fchicken, wird blos ber bereits bezahlte Bufchlagszoll von zwei Procent bem Gigenthumer ber Baare guruderftattet.

Art. 5. Wenn die russischen Unterthanen oder ihre Geschäftsagenten Erzeugnisse der Turkei gekauft haben, und sie in dem Orte, wo sie sich befinden oder in anderen Theilen des türkischen Reiches wieder verkaufen wollen, so bezahlen sie bei dem Kauf oder dem Berkauf dieselben Abgaben, wie die begünstigken Unterthanen des türkischen Reiches, die sich mit dem Binnenhandel beschäftigen, ohne daß ihnen etwas mehr abverlangt wird, und es ist den russischen Unterthanen dieser Binnenhandel, dessen Betrieb die Bestimmungen des hier folgenden Artikel 6. nicht verletzt, in keinerlei Weise zu erschweren.

Art. 6. Kraft des in den fruheren Berträgen aufgestellten Princips des freien Sandels, durfen die russischen Sandelsleute, nachdem sie von den aus Rußland oder dem Ausland eingesuhrten Waaren die gesetzlichen Abgaben bezahlt haben, sie in der Turkei frei verlaufen, sowohl im Gan-

zen wie im Einzelnen in ihren Niederlagen und anderen zum Betriebe ihres handels bestimmten Orten, jedoch unter der Bedingung, keinen kleinen handel nach Art der Esnassen, Unterthanen der hohen Pforte, zu betreiben, und vorbehältlich der im 10. und 11. Artikel der gegenwärtigen Convention stipulirten Beschräntungen. Ebenso durfen die russischen handelsleute und Unterthanen mit den Boden- und Industrieerzeugnissen, die sie in den osmanischen Staaten gekauft haben, unter denselben Bedingungen wie oben, im Großen, in Backen und im Einzelnen handel treiben. Da die Ausübung der handwerke in den osmanischen Staaten den Unterthanen der osmanischen Pforte vorbehalten ist, so können russische Unterthanen auch keine Werksätten zur Betreibung solcher handswerke errichten.

Urt. 7. Die hohe Pforte bestätigt in feiner gangen Ausbehnung ben burch die fruberen Bertrage ben ruffifchen Baaren = und Sandels. fchiffen gestatteten freien Durchgang burch bie Meerenge von Konftantinopel und ber Darbanellen, aus bem fcmargen in bas weiße Meer und umgekehrt; aber in bem Falle, wo es bei ben fo angekommenen Begenftanden nothwendig wird, um fie anderewo zu vertaufen, fie an's Land und auf eine bestimmte Beit in Riederlage ju bringen, bis fie ihre Reife auf benfelben ober auf anderen Sandeleichiffen fortjegen konnen, fo muß unbedingt die Bollbehörde bavon benachrichtigt werden, damit fie bie Baaren verfiegelt in ihre Speicher aufnimmt, ober wenn bort fein Blat ift, in ein anderes paffendes Local, mit bem Mitwiffen und unter ben Siegeln ber Bollbehörde, fodaß fie ber Eigenthumer burch Bermittelung ber Bollbehörde in bemfelben Buftande guruderhalten fann, wenn er fie weiter verschicken will. Es wird bafur jedoch tein Boll und feine 216gabe verlangt. Die Artitel, welche in die Turkei eingeführt werden, und welche ber Importeur in ben osmanischen Staaten nicht vertauft und wieder ausführt, bezahlen nur die drei Brocent Ginfuhrzoll, ohne einen Ausfuhrzoll ober eine andere Abgabe zu erlegen.

Art. 8. Es bestehen von nun an keine Monopole mehr in ben osmanischen Staaten, weder hinsichtlich der Bodenerzeugnisse, noch hinsichtlich der Erzeugnisse irgend welcher Art, vorbehältlich der in dem zehnten und elsten Artikel der gegenwärtigen Convention erwähnten und genauer bestimmten Beschränkungen dieser allgemeinen Regel. Unter demselben Borbehalt entsagt auch die hohe Pforte der Sitte der von Localbehörden verlangten Permisse oder Testeres, um Waaren zu kausen, oder sie von einem Ort nach dem andern zu bringen. Jeder Bersuch, den irgend eine Behörde macht, die russischen Unterthanen zu zwingen, sich mit solchen Bermissen oder Testeres zu versehen, oder eine Abgabe irgend einer Art für diese Erlaubniß zu bezahlen, gilt für eine Berletzung des Bertrags, und zieht die von dem 11. Artikel der gegenwärtigen Convention vorgesehenen Folgen nach sich.

Art. 9. Im Fall, daß eine Theuerung oder eine andere unumgängliche Nothwendigkeit die hohe Pforte zwingen sollte, die Aussuhr eines Erzeugnisses der Türkei zu verbieten, so soll eine augemessene Frist sestgesetzt werden, bevor dieses Berbot in Krast tritt, und die russische Legation ist vorher zu benachrichtigen, welche Waare verboten werden, und wie lange dieses Berbot dauern soll, damit es in den betressenden Hafenstädten verössentlicht werde. Es ist in dieser hinsicht keine Ausnahme zu irgend Jemandes Gunsten zu machen, und wenn so etwas stattsindet, sollen die russischen Handelsleute ebenso günstig behandelt werden.

Art. 10. Kanonen, Pulver, Rugeln und andere jum Gebrauch der Fenerwassen bestimmte Bursgeschoffe, bleiben dem Handel als Kriegs, material verboten, und Privatpersonen dürsen nur Schrot für die Jagd und nicht mehr als sünf Occa an Gewicht und Bulver im Berhältnis verkaufen. Wenn russische Handelsfahrzeuge schweres Geschüß als Handelswaare mitbringen, so soll es ohne Wissen der Behörden weder verkauft noch verschieft werden; zu diesem Zwed wird das schwere Geschüß an dem Zollhaus des Hasens, wo es ankommt, ausgeschifft, und dort von der Zollbehörde in Depôt genommen, und wenn andere Handelsschiffe es kausen wollen, verisieirt das Zollamt den Kauf, und liesert nur die Anzahl von Kanonen aus, welche den Bedürsnissen dieser Art Fahrzeuge angemessen ist.

Art. 11. Der russische Hof genehmigt, in Folge einer zwischen ben beiden Regierungen getroffenen Uebereinkunft, von der den russischen Unterthanen zugesicherten allgemeinen Handelsfreiheit folgende Artikel auszunehmen, welche Beschränkungen und einer besonderen Abgabe zu Gunften bes osmanischen Fiscus als Regalien unterworsen sind:

Erstens: Da ber Fang und ber Berkauf der Fische als Sandelsbetrieb ein Gewerbe der Csnaffen ift, und als solches den Unterthanen der Regierung Sr. Majestat vorbehalten bleibt, so ist es den rufsischen Unterthanen nicht erlaubt, ibn zu theilen;

Bweitens: Der Blutegelfang fieht wie bisher unter der ausschließ- lichen Berwaltung bes Minifteriums ber Finanzen;

Drittens: der Berkauf des aus dem Aussande eingeführten Alauns, ift nur nach den besonderen von der hohen Pforte gegebenen Bestimmungen gestattet. Aber es steht den ruffischen Handelsleuten frei, den in der Turtei erzeugten Alaun gegen Bezahlung der durch den dritten Artisel der gegenwärtigen Convention eingeführten Jolle zu kaufen und auszuführen;

Biertens: Da die Einfuhr von Salz aus dem Austande in die os, manischen Staaten verboten ift, und da jedes der im Reiche gelegenen Salzwerke seinen besonderen Diftrict (Oru) hat, und cs nicht erlaubt ist, Salz von einem District in den anderen zu verkaufen, so unterwerfen sich auch die russischen Kaufleute dieser Beschränkung; aber sie können das in den osmanischen Staaten gewonnene Salz gegen Bezahlung derselben Abgaben aussuhren, welche von den übrigen Aussuhrwaaren erlegt werden;

Fünftens: Der aus dem Auslande eingeführte Schnupftabat tann nur im Großen, wie er ankommt, ohne die Carotten aufzubinden, und ohne die Büchsen und Krüge, in denen er sich befindet, zu öffnen, verkauft werden. Aber der Einzelverkauf durch Auswägen bleibt ausschließlich den Esnaffen vorsbehalten. Der in der Türkei erbaute Tabak kann frei zur Aussuhr gekauft werden; aber es ift den rufüschen Sandelsleuten nicht gestattet, ihn innershalb der osmanischen Staaten wieder zu verkaufen;

Sechstens: Da ber in den osmanischen Staaten erbaute Rauchtabat, abgesehen von dem nach bisheriger Gewohnheit erhobenen Zehnten, einer Abgabe für die Erlaubniß, ihn zu bauen, unterworsen ift, so bezahlen die russischen Sandelsleute, welche dieses Product für die Aussuhr taufen, neun Procent und die drei Procent, im Ganzen zwölf Procent Zou, nach dem dritten Artisel der Convention, und sind gehalten, bei der Aussuhr den Testere vorzuzeigen; sie mussen den ganzen Zoul selbst bezahlen. Wenn sie den gekauften Tabak in den turkischen Staaten weiter verkaufen,

fo bezahlen fie, ba bies unter ben Begriff bes Binnenhandels fallt, biefelben Bolle, welche bie begunftigtften Unterthanen ber Pforte bezahlen.

Siebentens: Der Berkauf von Bein und anderen ftarten Getränken nach der Offa oder dem Glase ist den russischen Unterthanen weder in Läden noch in ihren Magazinen oder Schiffen, Fahrzeugen oder Schaluppen erlaubt; sie durfen diesen handel aber im Großen in Fässern oder Demijohns betreiben, ohne einer Taxe oder Beschränkung, die nicht durch die Berträge bedingt sind, zu unterliegen. Benn die von ihnen eingeführten starten Getränke Erzeugnisse der osmanischen Staaten sind, so bezahlen sie, da der Verkauf derselben unter den Begriff des Binnenhandels fällt, dieselben Abgaben, wie die begünstigtsten Unterthanen der hohen Pforte.

Art. 12. Die auf osmanischem Boden erzeugte Seibe kann, nachdem fie ben Boll für die Aussuhr nach dem Auslande bezahlt hat, nicht nach hafenorten gebracht werden, die keine Bollstätten haben, oder die von ihnen entfernt find; aber sie darf in den Safen und Landungspläßen verschifft werden, welche ein Berzeichniß enthält, das die Pforte der rufsischen Legation übermacht hat. Dieses Berzeichniß kann ohne vorherige Berständigung mit dieser Legation später nicht verändert werden.

Art. 13. Die durch gegenwärtiges Actenstüd stipulirten Privilegien und anderen Bedingungen werden hinsichtlich aller russischen Unterthanen und Sandelsleute, welche versönlich Sandel treiben, oder ihre bevollmächtigten Agenten und Associes, von welcher Nation sie immer sein mögen, beaustragen, gewissenhaft beobachtet werden; aber die russische Legation wird darauf sehen, daß die ihrem Staate Angehörigen ihren Namen nicht misbräuchtich zu ihnen nichts angehenden oder unerlaubten Geschäften hergeben; und wenn ein russischer Unterthan solcher Niebräuche überführt wird, so werden die russischen Behörden nicht versehlen, ihn nach der Schwere des Falles zu bestrafen.

Urt. 14. Die Ausstellung des für die Ladung der Fahrzeuge der ruffischen Kaufleute ertheilten Connoissements findet in Gemäßheit des Reglements statt, über welches sich die hohe Pforte und die russische Gesandtschaft vereinbaren werden.

Urt. 15. Indem die hohe Pforte Die durch gegenwärtige Convention flipulirten Bedingungen in allen Bestigungen ber osmanischen Bforte, in

Europa, Afien und Afrika, executorisch macht, verpflichtet fie fich, daß in bem Paschalik Aegypten und seinen Dependentien in Bezug auf den ruffischen Sandel bieselben Anordnungen und Erleichterungen der Details gelten, welche daselbst für den Sandel der begünstigtsten Nationen bestehen.

Art. 16. Die beiden contrabirenden Sofe find, in Erwägung, daß unter den Brovingen, welche zu den Staaten der hohen Pforte gehören, die Fürstenthumer Moldau, Walachei und Serbien sich des Brivilegiums einer besonderen Berwaltung erstreuen, übereingekommen, daß die Waaren, russüschen oder ausländischen Ursprungs, welche die russischen Kausleute in gedachte Brovingen einführen, an den Bollstätten der letteren die Abgaben bezahlen, welche im 4. Artifel des gegenwärtigen Bertrags stipulirt sind, ohne weiter etwas in den anderen Sasenorten der Türkei zu erlegen, wo die mit den fraglichen Waaren beladenen Schisse auf der Fahrt anhalten, oder wo diese fraglichen Waaren auf eine bestimmte Zeit gelandet werden, um, nachdem sie die im 7. Artisel des gegenwärtigen Bertrags vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben, ihre Neise sortzussehen.

Art. 17. Da die durch gegenwärtige Convention in Bezug auf die russischen Unterthanen und Sandelsleute stipulirten Rechte und Bestimmungen nach denen in Rußland geltenden Gesetzen nicht vollständig in den russischen Staaten den Unterthanen und Sandelsleuten des osmanischen Reichs gewährt werden können, d. h. eine vollständige Gegenseitigteit in dieser Sinsicht nicht stattsinden kann, so sollen die Unterthanen und Handelsleute der hohen Pforte und ihre Handelssahrzeuge, sowie die Erzeugnisse der osmanischen Staaten, in den russischen Staaten ganz nach den Bestimmungen behandelt werden, welche für die Unterthanen, Kausleute, Schiffe und Erzeugnisse der begünstigtsten auswärtigen Mächte giltig sind.

Art. 18. Die Dauer des gegenwartigen handelsvertrags ift vom Tage seiner Unterzeichnung an auf zehn Jahre, also bis zum Monat April 1856, sestgesett. Sechs Monate vor dem Ablauf dieser Frist haben sich bie beiden hofe gegenseitig zu benachrichtigen, wenn sie die Absicht haben, es auch fernerhin bei den Bestimmungen des gegenwartigen Actenstücks zu belaffen, oder sich über einige Veränderungen zu verständigen, die darin zur größeren Erleichterung der Handelsbeziehungen zu machen sind, welche

fie zwischen ihren beiberfeitigen Staatsangehörigen zu begunftigen und zu beschüten wunschen.

Art. 19. Obgleich der Tarif, welcher gegenwärtig die von dem russischen Sandel in der Türkei zu erhebenden Abgaben angiebt, für zwei Jahre, vom 1. (13.) October 1842 an, giltig ift, so kommt man dennoch überein, daß gedachter Tarif bis zum Erlöschen der gegenwärtigen Convention in Kraft bleiben, und daß der eine wie der andere nach dem Ablauf dieser Frist gleichzeitig erneuert werden soll. Während dieses Zwischenraumes haben die beiden Parteien, um jede Ungewisheit über die von dem russischen Sandel zu erhebenden Zuschlagabgaben unmöglich zu machen, sestgeseht, daß die nenn Procent gleich sind dem dreisachen Sat der in dem gegenwärtigen Tarif ausgestellten Sätze und die zwei Procent zwei Drittheilen derselben Summe, ohne Präjudiz der den Kausseunt vorbehaltenen Privilegien, für die Artisel, deren Preis im Tarif nicht sestget sift, den Zoll in Natura zu zahlen.

Art. 20. Die gegenwärtige Convention wird von den beiden Regierungen innerhalb zweier Monate nach der Unterschrift, oder eher, wenn es möglich ift, ratificirt, und sie tritt mit dem 1. (13.) Juli folgenden Jahres in Kraft.

Beschehen zu Balta - Liman am 4. Oschemagiel Ewel 1262: 18. (30.) April 1846.

Mustapha Reschid Pascha. Mehemed Fahir Ben.

#### VШ.

Bertrag von Balta : Liman zwischen ber Pforte und Rufland (von 1849).

Art. 1. In Folge ber burch neuerliche Ereigniffe eingetretenen exceptionellen Berhältniffe find bie beiben kaiferlichen hofe übereingekommen, baß, anstatt bei der Bahl der hospodare der Moldan und Balachei nach der durch die Bestimmung von 1831 vorgeschriebenen Beise zu versahren, diese hohen Beamten von Gr. Majestät dem Sultan nach einer für dieses Mal zwischen den beiben höfen vereinbarten besonderen Beise von

Sr. Majestät dem Sultan ernannt werden sollen, um die Berwaltung dieser Brovinzen den murdigsten Candidaten und Denjenigen, welche sich des besten Aufes unter ihren Landsleuten erfreuen, anzuvertrauen. Für dieses Mal sollen auch die beiden Hospodare nur auf sieben Jahre ernannt werden, und die beiden Höfe behalten sich vor, ein Jahr vor Ablauf der durch gegenwärtige Uebereinkunft festgesetzten Zeit den inneren Zustand der Fürstenthümer und die Dienste, welche die beiden Hospodare vielleicht geleistet haben mögen, in Erwägung zu ziehen, um weitere Maßregeln zu verabreden.

Art. 2. Die den Fürstenthumern 1831 gegebenen organischen Ginrichtungen werden in Rraft bleiben, vorbehaltlich ber Abanderungen, welche Die Erfahrung ale nothwendig gezeigt baben mag, porguglich binfictlich ber gewöhnlichen und außerordentlichen Bojarenversammlungen und ber bisherigen Bahlart und Zusammensetzung. Da diefe Berfammlungen mehr als ein Mal Anlag zu beklagenswerthen Conflicten und felbft zu Sandlungen offener Widerfeplichkeit gegeben haben, fo bleibt ihre Bufammenberufung fuspendirt, und bie beiden Bofe behalten fich bor, gu einem Einverftandniß über bie Frage ihrer Biebereinrichtung auf Grundlagen, bei benen alles Erforderliche berudfichtigt ift, ju einer Beit ju tommen, wo fie ber Meinung find, daß die Ausführung ohne Rachtheil fur bie Erhaltung ber Rube in ben Fürstenthumern gefcheben tann. Ihre Deliberativ = Functionen werben vorläufig Rathen ober Divans ad boc anvertraut, jufammengefett aus ben angefebenften und vertrauensmurbigften Bojaren und einigen Mitgliebern ber boben Beiftlichfeit. Bauptbefugniffe biefer Rathe bestehen in ber Bewilliqung ber Steuern und ber Prufung bes jabrlichen Budgets ber beiben Provingen.

Art. 3. Um mit aller nöthigen Erwägung zu ben organischen Berbefferungen zu verschreiten, welche ber gegenwärtige Zustand ber Fürstenthumer und die daselbst entstandenen Misbräuche in der Berwaltung ersordern, sollen zwei Nevisionscommissionen niedergesetzt werden, die eine in Sassy und die andere in Bukarescht, bestehend aus den durch ihren Charafter und ihre Fähigkeiten am meisten ausgezeichneten Bojaren, benen die Arbeit anvertraut werden soll, die bestehenden Bestimmungen zu revidiren und die Abänderungen anzugeben, welche am besten geeignet sind, der Berwaltung des Landes die Regelmäßigkeit und das Zusam-

menwirken zu geben, die ihr so oft gesehlt haben. Das Resultat der Arbeiten dieser Commissionen soll in der kurzesten Frist der Brusung der osmanischen Bforte unterbreitet werden, und diese wird, nachdem sie sich mit dem russischen Dose verftändigt hat, und nachdem ihre beiderseitige Billigung ausgesprochen worden ift, gedachten Abanderungen ihre definitive Genehmigung ertheilen, die in der gewöhnlichen Form eines Hattischeriss Sr. Majestät des Sultans veröffentlicht werden soll.

Mrt. 4. Da die Unruhen, welche neuerdings in ben Fürstenthumern entstanden find, die Rothmendigkeit gezeigt baben, ihrer Regierung Die Unterflügung einer Militairmacht zu gewähren, welche im Stande ift, jebe aufftandische Bewegung rafch zu unterdruden und bas Unfeben ber beftebenden Behörden aufrechtzuerhalten, fo find die beiden faiferlichen Sofe übereingekommen, Die Unwesenheit eines gewiffen Theiles ber turkischen und ruffischen Truppen, welche jest bas Land befest halten, ju verlangern, und besonders um die Grenze ber Balachei und Molbau vor Berlegung von Augen ju fdugen, ift befchloffen worden, fur jest 25 bis 35,000 Mann Truppen von jeder ber beiben Machte barin gu laffen. Rach ber Wieberherstellung ber Rube an ben gedachten Grengen follen 10,000 Mann Truppen jeder Macht barin bleiben, bis gur Bollendung ber Arbeiten organischer Berbefferung und ber Befestigung ber inneren Rube ber beiten Brovingen. Die Truppen ber beiben Dachte merben fpater bie Fürftenthumer vollftanbig raumen, aber in einer folchen Entfernung fteben bleiben, daß fie, im Fall ernftliche in ben Furftenthumern eintretende Greigniffe wieder ihre Unwesenheit nothig machen, fofort ein-Unabhangig bavon foll Gorge getragen werben, obne ruden fonnen. Bergug bie Reorganisation ber einheimischen Milig fo gu vollenden, daß fie durch ihre Disciplin und effective Starte eine genugende Burgichaft für die Aufrechthaltung ber gesetlichen Ordnung leiftet.

Art. 5. Bahrend ber Dauer ber Occupation refibirt an beiben Sofen ein angerordentlicher Commissair in jedem Lande. Diese Specialagenten find beaustragt, den Gang der Angelegenheiten zu beobachten und gemeinschaftlich den Gospodaren ihre Meinung und ihren Rath zu ertheilen, wenn fie ernstliche Misbrauche oder irgend eine der Ruhe des Landes nöthige Maßregel bemerken. Die beiden außerordentlichen Commissaire erhalten gleichs

lautende, zwischen beiden Söfen vereinbarte Instructionen, welche ihnen ihre Pflichten und den Grad der Einmischung, den sie sich in die Angelegenheiten der Fürstenthümer erlauben dürfen, vorzeichnen. Die beiden Commissaire werden sich auch über die Wahl der Mitglieder der Revisionsaussschüsse, welche nach dem 3. Artikel in den Fürstenthümern errichtet werden sollen, verständigen. Sie werden ihren respectiven Sösen einen Bericht über die Arbeiten dieser Commission abstatten, und demselben ihre eigenen Bemerkungen beifügen.

Art. 6. Die Geltung gegenwärtiger Urfunde ift auf sieben Jahre festgesetzt, und behalten sich nach Ablauf dieser Frist die beiden Sofe die Macht vor, den Zustand, in welchem sich die Fürstenthümer alebann befinden, in Erwägung zu ziehen, und über die weiteren Maßregeln zu Rathe
zu geben, welche sie für am besten geeignet und angemessen halten, für eine ferne Zusunft die Wohlsahrt und Rube dieser Provinzen zu sichern.

Art. 7. Man ift einverstanden, daß durch gegenwärtige Urfunde, welche sich auf exceptionelle Umstände grundet und für einen bestimmten Beitraum abgeschlossen ift, nichts an den gegenwärtig zwischen den beiden Sofen hinsichtlich der Fürstenthumer Moldau und Balachei bestehenden Stipulationen abgeändert wird, und daß alle früheren Berträge, bestätigt durch den Separatact des Bertrags von Abrianopel, ihre Kraft und ihren Werth behalten.

Die sieben vorhergehenden Artikel find angenommen und beschlossen, und Unsere Unterschrift und das Siegel Unseres Wappens ift der gegenwärtigen Urkunde angeheftet worden, welche der hohen Pforte in Auswechselung dersenigen Urkunde, welche uns Se. hoheit der Großwessier und Se. Excellenz der Minister der auswärtigen Angelegenheiten übergeben hat, überreicht worden ist.

> Gegeben zu Balta-Liman am 19. April (1. Mai) 1849. Unterzeichnet:

Bladimir Tetof, außerordentlicher Gesandter und bevollmächetigter Rinister Sr. Majestät des Kaisers von Rußland bei der hohen Pforte.

## VIII.

## Flächenraum und Bevölkerung Rußlands

nach ben neuften amtlichen Ungaben.

## Europäische Provingen.

| Geograph.   Meilen                              | . Einwohner.   |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Archangel 15519                                 | <b>253,000</b> |
| Aftrachan 2860                                  | 284,400        |
| Beffarabien                                     | 792,000        |
| Chartoff 985                                    | 1,467,400      |
| Cherson, ohne die Stadt Odeffa 1332             | 766,500        |
| Dbeffa, Gouvernement ber Stadt                  | 75,900         |
| Cistautafien mit Ausschluß Tschernomoriens 1957 | 402,300        |
| Tichernomorische Kosaken 693                    | 124,100        |
| Rofatifche gander am Don 2943                   | 704,300        |
| Efthland mit bem baran grenzenden Theile        |                |
| bes See's Beipus 376                            | 310,400        |
| Grodno 692                                      | 907,100        |
| Jarostaff mit bem See Reron bei Roftoff 659     | 1,008,100      |
| Taganrog, ftadtifches Gouvernement und die      |                |
| baran grenzenden Diffricte 79                   | 76,900         |
| Ctaterinoslaff, ohne Taganrog und die Ro-       |                |
| faten von Azoff 1121                            | 787,200        |
| Länder ber Rofaten von Ugoff 5                  | 6,000          |
| <b>R</b> aluga 573                              | 1,006,400      |
| Rajan                                           | 1,342,900      |
| Riem 913                                        | 1,605,800      |
| Roftroma 1496                                   | 1,054,600      |
| Romno                                           | 9,155,000      |
| Rurland, mit Ginbegriff des Sees Usmaitien 495  | 553,300        |
| Rurst 818                                       | 1,680,000      |
| Liefland mit dem angrenzenden Theile des        | _1000,000      |
| See's Peipus und bes See's Potoff . 853         | 814,000        |

|                 |     |      |       |       |     |      | (3 | seog | rap | b. 🗆 | Meilen. | Ginwohner. |  |
|-----------------|-----|------|-------|-------|-----|------|----|------|-----|------|---------|------------|--|
| Minst           |     | ٠    |       |       |     |      |    |      |     |      | 1622    | 1,046,400  |  |
| Mohilew         |     |      | •     |       |     |      |    |      |     |      | 884     | 931,300    |  |
| Mostau          | •   |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 589     | 1,374,700  |  |
| Nischni=No      | owg | oro  | b     |       |     |      |    |      |     |      | 876     | 1,178,200  |  |
| Nowgorod        |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 2213    | 907,900    |  |
| Olonez          | n   | ait  | ben   | 5     | e'n |      |    |      |     |      | 2783    | 263,100    |  |
| Orel .          |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 858     | 1,502,900  |  |
| Orenburg        |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 5581    | 1,893,500  |  |
| Länder ber      | R   | ofa  | fen ' | des   | Ur  | al   |    |      |     |      | 1192    | 55,000     |  |
| Penza           |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 690     | 1,087,200  |  |
| Berm .          |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 6073    | 1,637,700  |  |
| Podolien        |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 773     | 1,703,000  |  |
| Poltawa         |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 896     | 1,783,800  |  |
| Petoff          |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 809     | 775,800    |  |
| Rjafan          |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 766     | 1,365,900  |  |
| St. Betere      | ðbu | rg   | mit   | be    | r   | infe | R  | otle | n,  | den  |         |            |  |
| angrenz         | end | en ? | Thei  | len   | des | See  | 89 | 3eip | us, | des  |         |            |  |
| See's           | von | P    | stof  | Ŧ u   | nd  | des  | 6  | e's  | Lab | oga  | 969     | 643,700    |  |
| Saratoff r      | nit | der  | n E   | see ! | von | Elt  | on |      |     |      | 3525    | 1,718,600  |  |
| Sfimbiret       |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 1315    | 1,318,900  |  |
| Smolenet.       |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 1019    | 1,170,600  |  |
| Tamboff         | . ' | •    |       |       |     |      |    |      |     |      | 1202    | 1,750,900  |  |
| Taurien         |     |      |       |       |     |      |    | ÷    |     |      | 1163    | 572,200    |  |
| Tschernigo      | ff  |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 999     | 1,430,000  |  |
| Tula            |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 554     | 1,227,000  |  |
| Twer .          |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 1223    | 1,327,700  |  |
| Wilna           |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 767     | 863,700    |  |
| Witebet         |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 810     | 789,500    |  |
| <b>Wiatta</b>   |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 2500    | 1,662,800  |  |
| <b>Wladimir</b> |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 862     | 1,246,500  |  |
| Wologda         |     |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 6967    | 822,200    |  |
| Wolhynier       | ı   |      |       |       |     |      |    |      |     |      | 1296    | 1,445,500  |  |
| Woronesch       |     |      |       |       | 7   |      |    |      |     |      | 1209    | 1,657,900  |  |

## Usiatische und amerikanische Provinzen.

|                                                              |      | Ge   | ogr | aph | .   Meilen. | Ginwohner  |
|--------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-------------|------------|
| Die vier Gouvernements Tobi                                  | olsi |      |     |     |             |            |
| Jeniffeist und Irtugt, mit e<br>Diftricten bes oftl. und wef |      | ,    |     |     |             | 2,937,000  |
| Die vier Gouvernements Tif                                   | lis, | R    | utn | is, |             |            |
| Schemacha und ber Cent                                       |      |      |     |     | 3123        | 2,648,000  |
| Amerikanisches Rufland                                       | •-   |      | •   | ٠   | 17,500      | 61,000     |
| Ronigreich Bolen                                             |      |      |     |     | 2320        | 4,781,355  |
| Großfürstenthum Finnland                                     |      |      |     |     | 6400        | 1,412,315  |
|                                                              | To   | talf | um  | me  | 343,240     | 65,931,920 |

## IX.

## Die Landmacht Rußlands.

| I. Die große mobile europäische Operation            | mbarmee.     |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Die Kaifergarbe, 3 Divifionen = 12 Regim.         |              |
| à 3 Bat., à 1000 Mann =                              | 36,000 Mann. |
| Der Leibgarde find a) aggregirt 2 Bat. In-           |              |
| ftructions-Carabiniere, 2Bat. der InfMufter-         |              |
| Reg., 1 Bat. Garde-Sappeurs, 1Bat. Instruct.         |              |
| Sappeurs, 1 Bat. finnische Schügen =                 | 7000 Mann.   |
| b) Leichte Garde-Cavall. Divif., 4 Reg., à 6 Escb. = | 3840 Pferde. |
| c) 1 Artillerie-Divifion zu 120 Geschützen.          |              |
| 2) Das Grenadiercorps zu 3 Divisionen = 12           |              |
| Reg., à 4 Bat., à 1000 Mann                          | 48,000 Mann. |
| Dierzu:                                              |              |
| a) 1 Sappeur-Bataillon                               | 1000         |
| b) Die 7. leichte CavallDivision aus 1 Sufa-         |              |
| renbrig., 1 Uhlanenbrig. = 4 Reg., à 8 Escdr.        | 5120 Pferde. |
| c) 1 Division Fußartillerie, 12 Bat., 120 Kan.       |              |
| d) 1 reitende Artillerie-Brigade 16 Kanonen.         |              |
| 3) Aus den Infanteriecorps von Rr. 1 - 6.            |              |

|                                                                                         |                      | ~               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Jedes biefer Corps hat 3 Divifionen Infant. =                                           | =                    |                 |
| 18 Divifionen = 72 3nf. Reg. = 288 Bat                                                  |                      |                 |
| à 1000 Mann                                                                             | . 288,000            | O Mann.         |
| a) 6 Bat. Sappeurs                                                                      | 600                  | 0 -             |
| b) 6 leichte CavallDivisionen, à 2 Husaren- u<br>2 Uhlanen-Reg. = 24 Reg. = 198 Escabr. |                      |                 |
| a) 6 Division Culturia : 190 Escadr.                                                    |                      |                 |
| c) 6 Divisionen Fußartillerie in 90 Batterien .                                         | 720                  | Ran.            |
| d) 6 reitende Artillerie-Brig. = 12 Batt                                                | = 96                 | 6 "             |
| Total 3                                                                                 | 386,000 M.           | Infant          |
|                                                                                         | 39,689 Bf.           |                 |
|                                                                                         | 1072 Ra              |                 |
| 4) Aus der großen Cavallerie-Referve:                                                   |                      |                 |
| a) Die Raisergarde bestehend aus:                                                       |                      |                 |
| 1) 1 Div. Garde Curaf. 4 Reg., à 6 Escrad.                                              | 3840                 | Pferde.         |
| 2) 1 Divifion leichte Garder Cavallerie                                                 | 3840                 |                 |
| Biergu die attachirten Ticherkeffen, Rofaten,                                           | 0010                 | "               |
| Rrim-Tataren, die Ural-Centurie = 4 Escabr.                                             | 6/10                 |                 |
| 3) Die reitende Bionier-Division, 2 Escadr.                                             | 640                  | **              |
| 4) 4 reitende Batterien = 32 Kanonen.                                                   | 500                  | "               |
| . 32                                                                                    | Ran. 8820            | Bferbe.         |
| b) Das erfte Referve-Cavalleriecorps, bestehend aus                                     |                      | Plane           |
| 1) Der erften Curaffier-Div., 4 Reg. 24 Escor.                                          |                      | Pferde.         |
| 2) Der erften Uhlanen-Div., 4 Reg. 32 Escbr.                                            | 5120                 | <b>P</b>  0000. |
| 3) 4 reitenden Batterien = 32 Ranonen.                                                  | 0120                 | **              |
| 32                                                                                      | Ran. 8960            | Bferbe.         |
| c) Das 2. Referve-Cavalleriecorps = 32 Ran.                                             | 8960 Bferbe          |                 |
| d) Das 3. Referve-Cavalleries (Dragoners) Corps.                                        | 7 1                  | •               |
| 1) 2 Divifionen Drag. in 8 Reg., à 80 Gecabr.                                           | 12,800               |                 |
| 2) 1 reitende Bionier. Divifion, 2 Gecadr. nebft                                        | 1.7,000              | "               |
| Pontentrain                                                                             | 500                  |                 |
| 3) 32 Ranonen in 4 reitenben Batterien.                                                 | 000                  | "               |
| 33                                                                                      | 2 Kan. 13,30         | 00 Pf.          |
| Total 128                                                                               | 8 <b>R</b> an. 40,04 | 10 Bf.          |
| Außland,                                                                                | 16                   | - 1             |
|                                                                                         |                      |                 |

| Es besteht also die große Operationsars mee aus:                 |
|------------------------------------------------------------------|
| 1) 386 Bataillone Infanterie 386,000 Mann.                       |
| 2) 469 Escadrons Reiterei 79,720 Pferbe.                         |
| 3) Artillerie                                                    |
| Bringt man die Bedienungsmannschaften ber                        |
| Artillerie, den Train, die Arbeitscompagnien 2c.                 |
| in Anschlag, so ist Alles = 500,000 Mann.                        |
| II. Die europäische Reservearmee nach Ukas 1842.                 |
| A. Raisergarde.                                                  |
| 1) Bon der Leibgarde Infanterie die 4. Bataill. = 12 Bataillons. |
| 2) Cavallerie die 7. und 8. Escadrons = 24 Escadrons.            |
| 3) Fußartillerie die 3. Referve- und 3. Succurs-                 |
| batterie 48 Kanonen.                                             |
| 4) Bon der reitenden Artislerie 8 "                              |
| B. Grenadiercorps.                                               |
| 1) Bon den 12 Grenadier-Regimentern die 5. u.                    |
| 6. Bataillons                                                    |
| 2) Bon ber Cavallerie die 9. und 10. Escadr. = 8 Escadrons.      |
| 3) Bon der Fußartillerie 48 Kanonen.                             |
| 4) Bon ber reitenden Artillerie 8 "                              |
| C. Die 1. bis 6. Infanteriecorps.                                |
| 1) Fur die 72 InfReg. Die 5. und 6. Bat. = 144 Bataillons.       |
| 2) Fur die 42 Cavall. Meg. die 9. u. 10. Cecabr. = 48 Gecabrons. |
| 3) Fur die feche Divifionen Fugartillerie 288 Ranonen.           |
| 4) Fur die reitende Artillerie 48 "                              |
| D. Die drei Reserve-Cavallerie-Corps.                            |
| 1) Für die 16 Regimenter die 9. u. 10. Escadr. = 32 Escadrons.   |
| 2) Fur die 8 DragReg. die 11. u. 12. Cecadr. = 16 ,              |
| 3) Fur die reitende Artillerie 3 Succurs. Batt. 24 Ranonen.      |
| E. Für die Sappeurs: 2 Bataillons = 2 Bataillons.                |
| Total 182 Bataillons, 128 Escadr., 472 Kanonen.                  |
| Diefe auf dem Kriegsfuße.                                        |
|                                                                  |

### III. Die faufasische Urmee.

| A. | In Cistautafien:                |   |      |    |    |     |        |       |
|----|---------------------------------|---|------|----|----|-----|--------|-------|
| 1) | 4 Regimenter zu 5000 Mann       |   |      |    |    |     | 20,000 | Mann. |
| 2) | 10 Linieninfanterie-Bataillons  |   |      |    |    |     | 10,000 |       |
| 3) | Desgl. in Tichernomorien und an | P | onti | 18 |    |     | 10,000 |       |
| 4) | 1 Bataillon Sappeurs            |   |      |    |    |     | 1,000  | e     |
|    | 22 Regimenter Rleinruff., Dor   |   |      |    |    |     |        |       |
|    | Tichernomorische Rosaten .      |   |      |    |    |     | 38,567 | •     |
| 6) | Artillerie 146 Kanonen mit .    |   |      |    |    |     | 1,600  | 8     |
|    |                                 |   |      |    | Su | mme | 70.157 | Mann. |

### B. In Transtautaffen :

An Inf. (1 Grenad. Brig. und 19., 20., und 21. Inf. Divis.) und Cavallerie (1 Drag. Reg. und 8 Muselm. Reg.) circa . 80,000 Mann. Die Artillerie ist unbekannt.

- IV. Das Finnländische Armeecorps = 16 Bataillons, 1 Artillerie-Brigade.
- V. Das Orenburgische Armeecorps = 16 Bataillons, 1 Artillerie- Brigade, 16 Regimenter Uralische Kosaken.
- VI. Das Sibirische Armeecorps—16 Bataillons, 1 Artillerie-Brigade.
- VII. Die verschiedenen Kosafencorps = 50,000 Bferde.
- VIII. Die allgemeine große Ariegsreserve. (Die Bahl berfelben hangt von der Confequeng und dem Erfolge der getroffenen Maßregeln ab).

### X.

## Der öffentliche Unterricht.

Bir theilen noch einige Einzelheiten über den öffentlichen Unterricht in Rufland mit; fie find gewiffermaßen ein Auszug des über diesen Gegenstand von herrn von Krusenstern veröffentlichten Berkes; wir haben aber seine Angaben nach neueren Documenten berichtigt:

Da alle zur Claffe der Geiftlichkeit gehörigen Rinder, welche ohne Stand und Beschäftigung leben, dem Militardienft unterworfen worden find, so befreite die Raiserin Anna diejenigen bavon, welche Schulen be-

fucht haben, und ließ fie gum Civildienft gu, wenn fie teinen Beruf gur Rirche haben.

Diese Beherrscherin war die erfte, welche die Bahl der Schuler unter die Controle der Regierung stellte, indem fie befahl, ihr alle Jahre genaue Rechenschaft über die Bahl der jungen Leute, welche die Schulen besuchten, und die Bahl derjenigen, welche sie verlaffen hatten, mit Angabe des Berufe, den fie ergriffen, abzulegen.

1775 erschien die Organisation der Gouvernements, burch welche Die Curatel Bureaus Befehl erhielten, bafur ju forgen, bag in allen Stadten und gablreich bevolferten Fleden Elementarichulen errichtet murben. Ginige Jahre fpater, 1782, erhielt eine befondere Commiffion Auftrag, Schulen zu fliften, die unter ihrer Aufficht ftanben. Die Bahl ber Universitäten wurde vorläufig auf brei festgefest, nämlich Bitoff, Ticher. nitoff und Benga. 1786 theilte man alle öffentlichen Schulen in bobere und niedere Schulen. Erftere follten fich in den Sauptorten der Brovingen, lettere in benen ber Diftricte und in jedem Rirchfpiele ber großen Stadte befinden. Man lieft nicht ohne Erstaunen, daß in beiben bie Redite bes Menichen und bes Staatsburgers gelehrt wurden. Alle biefe Unftalten machten bas Bedurfnig von Lehrern fehr fühlbar; und man bearundete aus biefem Grunde in St. Betersburg ein Normalgymnafium, bas fpater zu einem padagogischen Institut wurde. Ratharina vervollfommnete und behnte die Militarerziehung weiter aus, gab ber Acabemie ber iconen Runfte einen neuen Aufschwung und grundete fur bie Gobne der Unterbeamten der Marine Schulen gur Beranbilbung von Bertführern für bie Bertftatten ber Abmiralitat. Schulen fur bie Sandelsmarine, für die Bergwerte- und fur die Sandelewiffenschaft murden in St. Betere-Damale widmete bie Familie Demidoff bem Unterhalt burg errichtet. von hundert Schulern ber Sandelsschule ein Capital von 200,000 Rubeln. Baul I. machte ebenfalls einige Berbefferungen in bem Spftem bes öffentlichen Unterrichte; fie betrafen hauptfachlich die Erziehung ber Rinber und Baifen ber Golbaten. Man fann fagen, bag bis gur Regierung Alexander's ber öffentliche Unterricht in Rugland nur ein Taften nach allen Richtungen mar, und daß die öffentlichen Schulen binfictlich ihrer Berwaltung nicht weniger mangelhaft, ale binfichtlich bes von ihnen ertheilten Unterrichts maren. Der aufgeflarte Beift biefes Monarchen,

bas lebhafte Berlangen, bas berfelbe vorzüglich in ben erften Sahren feiner Regierung an ben Tag legte, Die fittlichen und geiftigen Ruftanbe feiner Bolfer zu heben, trugen machtig bagu bei, in allen Standen foviel Aufflarung zu verbreiten, als fich mit bem wenig vorgerudten Stand ber ruffifden Civilisation vertrug. Er errichtete bas Minifterium bes öffentlichen Unterrichts und bie Dberfdulbirection, und von ba an zerfielen alle Schulen bes Reiches in vier Rategorien, nämlich in Rirchfpielfchulen, Diftrictschulen, Gymnafien und Universitäten. Die Bahl ber Universitaten murbe vorläufig auf feche feftgefest : Dorpat, Bilna, St. Betereburg . Rafan und Chartoff; Die von Mostau blieb besteben, murbe aber 1804 nach bem allgemeinen Blane neu organifirt; Die Universitäten Bilna und Dorpat, im Mittelbunkt weiter fortgeschrittener Brovingen gelegen, erhielten ihre besonderen Statuten; ju jener Beit murbe bas St. Betersburger Gymnafium in ein pabagogisches Institut verwandelt. Der Miscredit, in welchen bas Baviergelb gefallen mar, nothigte bie Regierung, ben Gehalt ber Brofefforen zu erhoben.

1804 fostete ber Unterhalt von vier Universitäten zweiundvierzig Symnafien und vierhundertundfunf Diftrictschulen ungefahr 1 Million 300.000 Rubel. In einem Lande wie Rugland, wo bie freie Bevolterung in Rangclaffen getheilt ift, wird es nothwendig, ben Perfonen, welche fich bem Lehrstand widmen, einen Grad im Berhaltnig mit ihren Leiftungen, ber fie binfichtlich bes Ranges ben anderen Staatsbeamten abnlich macht, zu ertheilen. Gine wirkliche Berbefferung fand unter berfelben Regierung ftatt: ber Rang eines Collegienaffeffors und eines Staaterathes tonnten nur in Rolge eines Eramens erlangt werben. Die Schuler felbft batten bei ihrem Gintritt in ben Staatsbienft Unspruch auf einen Grab, wenn fie ihren Curfus in ben Staatsanstalten gemacht batten. Die Militairschulen folgten biefer Bewegung ; bas Pagencorps und Die Schulen ber Artillerie, ber Jugenieurs und ber Fahndriche ber Garbe entftanden in St. Betersburg. Die geiftlichen Schulen, bis bahin aus pier Academien und fiebenundbreifig Seminarien bestebend, erhielten 1808 eine größere Ausbehnung und verschiedene Borrechte; wie bie Civilschulen murben fie in vier Rategorien getheilt und nach einem gleich. mäßigen Plane organifirt, ber ihnen jest noch ale Reglement bient.

Der öffentliche Unterricht in Rußland zerfallt in folgende Claffen; erftens: öffentliche Schulen aller Claffen, welche unter bem Minifterium des Unterrichts im eigentlichen Sinne fleben; zweitens: Militairsschulen; brittens: geiftliche Schulen; viertens: die Specialschulen und Schulen anderer Art, die unter anderen Berwaltungszweigen fleben.

Das Ministerium bes öffentlichen Unterrichts besteht, erftens : aus ber Ministerialcangley; zweitens: aus bem Departement bes öffentlichen Unterrichts und brittens: aus ber Oberschulbirection. Das Departement bes öffentlichen Unterrichtes überwacht alle wiffenschaftlichen Unftalten und Schulen bes Reiches, mit Ausnahme berjenigen, welche unmittelbar unter anderen Bermaltungezweigen fleben. Die Competeng bes Departements erftredt fich auf folgende Gegenftande : erftens, auf die Errichtung, Organis fation und Bermaltung aller öffentlichen Schulen, Die von ber Regierung erhalten werben; zweitens, auf bas Berfonal biefer Schulen; brittens, auf die Unterrichtsmethode; viertens, auf die Brivatinftitute; fünftens, auf die Belehrten- und Fachgefellschaften ; fechftens, auf die Bibliotheten und Mufeen und fiebentens endlich auf die Redaction bes Journals bes Unterrichtsministeriums. Die Oberbirection bilbet ber Ministerrath. Sie befchaftigt fich erftens mit ben Beranderungen, welche in ber Organisation ober in den Reglements nothwendig werden; zweitens, mit ber Ginrichtung neuer Rachichulen; brittene, mit ben Geld- und Competenzangelegen. beiten; viertens, mit ber Brufung ber Berichte ber Eraminications. commiffarien und funftens, mit ber Bahl ber Lehrbucher. Die Bertheilung ber Diftricte ift in einer angemeffenen Beife, welche ben ortlichen Bedürfniffen beffer entspricht, abgeandert worden. Die Aufficht über Die Schulen in ben entfernteren Provingen bes Reiches burch Curatoren ober Inspectoren bietet jest weniger Schwierigfeiten bar.

Die Sauptbestimmungen der Arbeit über die Universitäten, welche 1835 die Genehmigung des Raisers erhalten hat, find folgende:

1. Die Universitäten bestehen erstens: aus der bestimmten Angahl von Facultaten; zweitens: aus einem Rathe und drittens: aus einer Berwaltungsdirection. Eine vollständige Universität zählt drei Facultaten: Bhilosophie, Jurisprudenz und Medicin. Zede Facultat hat ihren Decan; die der Philosophie hat deren zwei. Sie stehen alle unter der Autorität bes Rectors, welcher dem Universitätsrath vorsit. Der Verwaltungs-

birection fteht berselbe Burbentrager vor. Sebe Universität fieht unter ber besonderen Direction eines Curators. Die Artikel dieses Reglements finden auf allen Universitäten, mit Ausnahme der Dorpater und ber St. Bladimir-Universität in Kiew, Anwendung.

- Die philosophische Racultat schließt folgende Curse in fich 2. erfte Section: Philosophie, romifche Literatur und Alterthumer, ruffifche Sprache und Literaturgeschichte; Beschichte und Literatur ber flavischen Sprachen; Beltgefdichte, ruffifche Befdichte, Staatsotonomie und Sta. tiftit; orientalifche Literatur, namlich : bie arabifche, turfifche und perfifche Sprache; endlich bie mongolische und tatarische Sprache. 3meite Gection: reine und angewandte Mathematit, Aftronomie, Phyfit und phyfifalifche Geographie; Mineralogie und Geognofie, Botanit, Boologie, Technologie, Landwirthichaft, Forftwiffenschaft und Architektur. Die juriftis fche Facultat ift unbestreitbar biejenige, welche bie unbedeutenoften Refultate aufzuweisen hat. Das Studium der ruffischen Befege ift fcon allein binreichend, Die gesundeften Begriffe von Jurisprudens ganglich gu verwirren. Die medicinische Facultat, obgleich fie nicht auf berfelben Bobe fieht, wie in Deutschland, Franfreich und England, hat wichtige Dienste geleiftet. Es giebt auf jeder Universitat Lectoren fur die lebenben fremben Sprachen und Lehrer ber forperlichen Uebungen.
- 3. Die Universitäten haben ihre eigene Censur; sie haben das Recht, eine eigene Druckerei und eine Buchhandlung zu besigen. Die Universitätsgrade stehen auf gleichem Fuße mit den Graden im Militair- und Civildienst. Die Prosessoren, welche bei ihrer Entlassung den Titel "emerititt" erhalten, genießen nach einer Dienstzeit von fünsundzwanzig Jahren eine lebenslängliche Bension, welche ihrem jährlichen Gehalte gleichsommt.
- 4. Die den Universitäten beigegebenen Specialanstalten find : die padagogischen und medicinischen Inftitute und die gelehrten Gesellschaften.
- 5. Der Etat des Bersonals und der jährlichen Ausgaben ift für die Universität St. Petersburg auf 372,250 Rubel, für die von Mostau auf 454,200 Rubel, für die von Charkoff und von Kasan auf 370,000 Rubel für jede sestgeset.

1835 gabite die Universität St. Betersburg 285 Studenten; 1850 besaß sie 66 Professoren oder Angestellte und 387 Studenten. Das unter ihr flebende Arrondiffement hatte zu berselben Zeit 580 Schu-

len mit 20,000 Schülern. Die Universität Mostau gabite 419 Stubenten. Das Arrondissement hatte 925 Schulen mit 16,259 Schülern. Die Universität Charloss besuchten 342 Stubenten, und im Arrondissement waren 11,446 Schüler auf 217 Schulen vertheilt. Auf der Universität Kasan besanden sich 252 Studenten, und im Arrondissement 198 Schulen mit 8,459 Schülern.

Es tonnte ber Aufmertfamteit ber Regierung nicht entgeben, bag bas Unterrichtespftem im Arrondiffement Rafan ben Bedurfniffen ber bafelbit mobnenden afiatischen Stamme angepaßt werden muffe und bag man barauf zu feben habe, bag bie Univerfitat biefer Stadt bas Band werde, welches die afiatifche mit ber ruffifchen Bevolkerung verknubfe: aus diefen Rudfichten hat man bem Unterricht im Arabischen, Berfischen. Tatarifchen und Mongolifchen besondere Sorgfalt zugewendet. Sprache befag noch feine Grammatit und noch fein Borterbuch; ber Academifer Schmidt hat diefe Lude ausgefüllt. Die Universität Dorpat, welche die besondere Bestimmung bat, ben geiftigen Bedurfniffen der brei baltifchen Provingen zu entsprechen, erfreut fich ziemlich ausgebehnter Brivilegien; ba die Confession ber Bewohner eine andere ift, als bie im übrigen Rufland berrichenbe, fo befitt biefe Univerfitat auch eine theo-Mugerbem besteht neben ihr ein Normalfeminar und logische Facultät. ein theologisches Seminar, um Prediger fur die protestantischen Gemeinben in allen Theilen bes Reichs zu bilben. 1835 gablte bie Univerfitat Dorpat 567 Studenten, und bie 285 Schulen ihres Begirks haben eine Gesammtzahl von 8,826 Schülern. Das Arrondiffement Beigrugland unterrichtet in 239 Schulen 11,530 Schuler. Die St. Bladimiruniversität in Riem Scheint nicht in febr blubenbem Buftanbe zu fein. jedenfalls in Folge ber Repressiomagregeln, welche bie Regierung in Folge bes polnischen Aufstandes erariffen bat. Rach ben Angaben Beren pon Rrufenftern's gablte die Univerfitat bei 61 Brofefforen und Lebrern nur 120 Studenten; bas Arrondiffement befaß 90 Schulen mit 6.790 Schülern.

Die früher so berühmte Universität Wilna ift aufgelöft. In dieser Stadt, wie in Grodno, Bialystot, Witepst, Minst und Mohilew, scheint die kaiserliche Regierung weniger darauf bedacht zu fein, den Kreis des Unterrichts auszubehnen, als die patriotischen Begriffe der Unterthanen

in ein gleichförmiges System zu bringen. Das vom Berzog von Richelieu gestistete Obessare Lyceum unterscheibet sich jest wenig mehr von den anderen früheren Schulanstalten des Reiches. Es besindet sich in diesem Arrondissement eine für die jungen Tataren bestimmte Schule und eine Classe für die moldauische Sprache bei dem Gymnasium von Kischeness. Das Arrondissement Odessa zählt 4,647 Schüler.

Die Schulen ber transfautafifden Brovingen haben nach bem politifchen Buftand biefer Lander mehrere Beranderungen erlitten. Seit 1819 trat auf Untrag des Generals Jermoloff in den Gymnafien ber Unterricht im Tatarifchen an Die Stelle bes Unterrichts im Lateinischen und Deutschen, und man fugte bem Curfus mehrere Zweige ber Militairwiffenschaften bei, ba bie Jugend Dieses Landes fur ben Dienft im taufafischen Armeecorps bestimmt ift. 1829 vervollftanbigte ein neues Reglement biefe Bestimmungen, welche bie neuen Gebietserwerbungen nach bem perfifchen Rriege ungureichend machten. Seit jener Beit find wieber neue Beranderungen in diefen Unftalten vorgenommen worben. 3m MIgemeinen muffen bie Cohne ber ruffifchen Beamten entweder tatarifc ober eine ber in ben Brovingen üblichen Sprachen lernen. Diftrictschulen befinden fich in Tiflis, Gori, Elisabethpol, Rutais, Nachitschevan, Achaltgit, Batu, Derbent, Eriman und in mehreren anderen Stabten. Schulen besteben aus brei Claffen; in ben beiben erften wird ber Unterricht in ber Landessprache ertheilt, und nur in ber letten in ber ruffischen Sprache. Die Babl ber Schuler in ben transfautafischen Schulen beläuft fich ichon auf 1825; die aller fibirischen Schulen fleigt nicht über 2000.

Auf Befehl bes Raifers ift in Helfingfors eine neue Sternwarte errichtet worden, deren Lage sie zu einer der wichtigsten Europas macht. In St. Betersburg steht ein Centralobservatorium unter der Leitung der Academie der Wiffenschaften; es ift eine der größten und schönsten Anstalten dieser Art in Europa und steht auf dem Berge Pultowa, nicht weit von St. Betersburg.

Die ruffifchen Militairschulen fonnen in brei Rategorien getheilt werben, erstens: bie Militairschulen, welche fruher unter bem Groffürften Michael ftanden; zweitens: bas Cabettencorps und die Schulen, die unter bem Generalftab ber Marine ftehen; die Militairschulen unter bem Rriegs.

minifterium, welche gur Aufnahme von Colbatentindern bestimmt find. Unter ben Sachichulen zeichnen fich bie Bergwertoschulen aus, welche in untere, mittlere und bobere gerfallen. Die vornehmften befinden fich im Rerticbinft und Barnaul. Die boberen Schulen find, erftens: bas Inftitut ber Bergwertsingenieure in Ct. Betersburg. Diefe 1773 von Ratharina, auf Untrag bes Baschfiren Ismail Rafimoff, gegrundete Unftalt bat 1834 ibre gegenwärtige Organisation erhalten. Gie gerfällt in amei Sectionen: Die eine porbereitend, mo ber Studiencurfus gang berfelbe wie auf bem Gymnafium ift; die andere fpeciell, welche bem qufünftigen Beruf ber Boglinge entspricht. Der vollständige Cursus bauert Bas bas Inftitut ber Bergwerksingenieure ju einer ber mertwurdigften Unftalten Europas macht, ift ber Reichthum feiner Sammlungen und Mufeen. 3meitens: Die technische Bergmerteschule; brittens: bie Medaillenfection im Botel ber Munge in St. Betereburg; viertens: bie prattifche Bergwertssection und bie Section ber Bertftatten an ber Soule von Barnaul.

Endlich bestehen in Rußland noch zwei Arten geistlicher Schulen: bie ersten sind die Schulen ber griechisch-orthodogen Kirche, die unter der Spnode stehen und von einer besonderen Commission geleitet werden; die zweiten sind die geistlichen Schulen nicht-griechischer Bekenntnisse, die unter dem Departement des Cultus, einer besonderen Section des Ministeriums des Innern, stehen.

### XI.

## Tichin ober Civil- und Militairrangordnung.

Militairbien ft.

1) Feldmarschall.

2) General en chef.

3) Generallieutenant.

4) Generalmaior.

Seivildien Geheimerrath.

Surflicher Geheimerrath.

Sebeimerrath.

Sebeimerrath.

5) Brigadier (besteht nicht mehr). Staatsrath.

6) Oberft. Collegienrath.

Militairbien ft.

7) Dberftlieutenant.

8) Major.

9) Sauptmann.

10) Capitain II. Claffe.

11) (Fallt beim Militair meg).

12) Lieutenant.

13) Unterlieutenant.

14) Fähndrich.

Civilbienft.

Sofrath.

Collegienaffeffor.

Titulairrath.

Collegienfecretair.

Schiffssecretair.

Bouvernementefecretair.

Provinzialfecretair.

Collegienregiftrator.

## Berlag von Carl B. Lorck in Leipzig.

# Historische Hausbibliothek.

Prof. Dr. Friedrich Bülau.

## Subfcriptionebedingungen.

Jeber Band von circa 25 enggebruckten Bogen mit einem Stahleftich bildet ein abgeschloffenes Bert und ift einzeln zu haben

für ben Preis von nur 1 Thir.

Es findet durchaus fein Abnahmezwang ftatt, sodaß fich Seber nach seinem Bedurfniffe oder feiner Reigung eine gewählte Bibliothek gusammenstellen kann, weshalb auch jeber Band mit einem Doppelstitel versehen ift.

Alle Banbe find auch in gleichförmigen gefchmadvollen englischen Ginbanben vorrathig, fodaß biefe, felbst zu verschiesbenen Beiten bestellt, boch genau an einander paffen; fie durften fich fo gang besondere zu Gefchenten und Pramienbuchern

eignen. Preis bes Ginbanbes ift 10 Mgr.

## Inhalt ber bis jest erschienenen Banbe.

Banb.

1. Gefchichte Friedrich's bes Großen. Bon Fr. Rugler. Mit bem Bortrait Friedrich's nach Schabow.

2. Geschichte von Belgien. Bon Bendrit Confcience.

Mit Stahlstich: Egmont's Tod nach de Son.

3. Geschichte des Raifers Napoleon. Rach B. M. Laurent. Mit dem Portrait Napoleon's nach Delaroche.

4. Gefchichte Raifer Jofeph's II. Bon A. Groß. Doffinger. Mit bem Bortrait Jofeph's.

5. Erzherzog Rarl von Defterreich. Bon A. Groß. Boffinger. Mit bem Bortrait bes Erzherzogs Rarl.

6. Nelson und die Seekriege von 1793—1813. Bon J. de la Graviere. Mit dem Portrait Relson's nach Abbot.

7. Geschichte Beter's des Großen. Bon Ed. Belg (Treumund Belp). Mit dem Portrait Beter's nach Le Rop.

8. Johann Huß und das Concil zu Coftniz. Rach E. de Bonnechofe. Mit dem Bortrait Johann Suß'.

9. Geschichte der französischen Nevolution. 1789— 1813. Bon F. M. Mignet. Mitd. Bortr. Mirabeau's nach Raffet.

10. Gefchichte der nordamerikanischen Freistaaten. Rach E. Billiards. Mit dem Bortr. Bashington's von Longhi.

11. Geschichte Danemarks bis auf die neueste Zeit. Bon F. A. Allen. Mit dem Portrait Christian's IV. Nach Karl von Mandern.

## Berlag von Carl B. Bord in Leipzig.

#### Banb.

- 12. Geschichte der Februar-Nevolution. Rach A. de Lamartine. Mit dem Portrait Lamartine's.
- 13. Gefchichte Raifer Magimilian's I. Bon Rarl Baltaus. Mit bem Bortrait Magimilian's nach Albrecht Durer.
- 14. Geschichte der englischen Revolution bis zum Zode Rarl's I. Dit dem Bortrait Rarl's I.
- 15. Gefchichte ber Wiener Nevolution. Bon F. A. Rord ftein. Mit bem Portrait bes Erzberzogs Johann.
- 16. Das Leben Mohamed's. Bon Bafhington 3rving. Mit bem Bortrait Mohamed's.
- 17. Gefchichte Rarl's des Großen. Rach Joh. Friedr. Schröder. Mit dem Bortrait Karl's des Großen nach A. Durer.
- 18. Geschichte Normegens. Bon Andr. Fane. Rit bem Bortrait Beter Torbenftjolb's nach Denner.
- 19. Der Sanfabund. Bon Dr. Suftav Gallois. Mit bem Portrait Jurgen Bullenweber's nach Milbe.
- 20. Geschichte Spaniens. Nach Ascargorta. Mit bem Bortrait Bbilipp's II. nach van ber Berff.
- 21. Gefchichte der Ronigin Maria Stuart. Bon F. A. Rignet. Mit dem Bortrait Maria's nach Bucchari.
- 22. Gefchichte Guftav Abolph's. Rach Andreas Fruxell. Mit bem Bortrait Guftav Abolph's nach Ant. van Dyf.
- 23. Geschichte Frankreichs von den altesten Beiten bis zum Ausbruche der Nevolution. Nach E. de Bonnechofe. Mit dem Bortrait Richelieu's nach Bhil. Champagne.
- 24. Geschichte des Herzogs von Marlborough und des spanischen Erbsolgekrieges. Bon Archibalb Alison. Mit dem Portrait Marlborough's nach Kneller.
- 25. Geschichte Peter's des Graufamen von Caftilien. Bon Merimee. Mit dem Portrait Beter's nach A. Carnicero.
- 26. Geschichte Franz Sforza's und der italienischen Condottieri. Bon Dr. Friedrich Steger. Mit dem Portrait Franz Sforza's.
- 27. Geschichte des osmanischen Neichs von der Eroberung Konstantinopels bis zum Tode Mahmud's II. Bon Baptistin Boujoulat. Ueberset und bis auf die neueste Zeit fortgesetz von Julius Sendt. Mit dem Portrait des Sultan Abdul Medschid nach Duffault.
- 28. Das Ruffische Neich feit dem Biener Congres. Bom Grafen be Be au mont-Baffv.



## Moderne Geschichtschreiber.

Eine Bibliothet

ausgewählter historischer Werke

ber neueren Beit.

## Unter Redaction von Prof. Dr. Fr. Bulau.

Die Siftorifche Sausbibliothet, von welcher bereite, wie porftebend ermabnt, 28 Bande ericbienen find, bat, wie wir dantbar anerkennen, eine Aufnahme und Berbreis tung gefunden, welche uns ben Beweis liefern, daß wir uns bei ber inneren und außeren Ginrichtung berfelben nicht vergriffen haben, und es uns jugleich jur Pflicht machen, bei ber fraftig ju forbernben Durchführung jenes Unternehmens ben Blan beffelben, im Bangen wie im Gingelnen, unverbruchlich feftzuhalten. Gleichwohl haben wir bei ber Fortführung ber Siftorifchen Sausbibliothet oftere ju beflagen gehabt, daß wir an fich gang trefflich fur fie paffende Berte unberudfichtigt laffen mußten, weil fie ben fur die einzelnen Beftandtheile der Sausbibliothet ftreng begrengten Umfang überftiegen. Bablreich find uns auch Erbietungen zu vielversprechenden Originalwerten qugegangen, Die wir ablebnen mußten, weil Die Berfaffer fich nicht in die engen Grengen eines Bandes beschränten laffen wollten. es, um ber Sache willen, nicht fonnten.

Bir haben daher, neben der Siftorischen Sausbibliothet, deren rasche und confequente Durchführung dadurch in keiner Beise beeintrachtigt werden soll, eine zweite Sammlung, unter dem Titel:

## Moderne Gefdichtichreiber

eröffnet, welche zunächst umfangreichere Erscheinungen der geschichtlichen Literatur des Auslandes, die auf allgemeinere Theilnahme Anspruch haben, in sorgsältig bearbeiteten Uebersetzungen bringen soll. Wenn wir auch hierbei zunächst nur die neuesten Werte ins Auge fassen, so wollen wir uns doch, zur Bervollftändigung und zur herstellung einer wahren Bibliothet der Geschichte für das gebildete Bublicum, vorbehalten, später auch ältere Werte von wahrhaft classischem Werthe neu bearbeiten zu lassen. Wir werden ferner auch Originalwerke bringen, wenn wir sie dem übrigen Inhalte der Sammlung entsprechend halten dürsen. Wenn die "Historische Hausbibliothet" wesent-

lich auf bas Bedürfniß bes größeren Bublicums berechnet ift, so wird die neue Sammlung auch die wissenschaftlichen Interessen engerer Kreise berücksichtigen können. Sie wird zu einer Ergänzung der hikorischen hausbibliothek dienen; nicht daß sie Partien der Geschichte behandelte, welche dort ganzlich unberücksichtigt blieben, sondern indem sie aussuhrlich schildert, was dort nur in kurzen Grundzügen dargestellt werden konnte. So hoffen wir, sollen beide Unternehmungen rüftig nebeneinander fortschreiten, sich gegenseitig unterstügen und der neuen Sammlung dieselbe Theilnahme zur Seite stehen, die der alteren in so reichem Maaße gewährt worden ift.

Subfcriptionsbedingungen.

Der Preis eines Bandes von 20-30 Bogen, in der Ausstattung wie die "hiftorische Hausbibliothet", ift nur 1 Thir. Es findet burchaus kein Abnahmezwang ftatt und ift jedes Werk

einzeln zu haben, auch mit befonderem Titel verfeben.

Die Banbe sind auch in gleichsermigem, englischem Einband vorztätig zu dem Preise von 10 Ngr. für den Band.

Alle Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes nehmen Beftellungen an.

Inhalt der bis jest erschienenen Bande.

- 1-3. Bo. Geschichte der Amerikanischen Nevolution, von Georg Bancroft, ehemaligem Gesandten der Bereinigten Staaten am hofe von St. James. Deutsch von B. E. Drugulin. Mit dem Plane der Belagerung von Quebel.
- 4. Bd. Der falfche Demetrius. Gine Episode aus der Geschichte Rußlands. Bon Prosper Merimee. Aus dem Französischen von B. E. Drugulin.

## Supplementbande

der Hiftorischen Hausbibliothek und den Modernen Geschichtschreibern.

In gleicher Ausstattung und in gleichem Preise wie obige Samms lungen erschien:

Leben des Raifers Taofnang. Memoiren bes hofes zu Befing und Beitrage zu der Geschichte China's mahrend der letten funfzig Jahre. Bon Rarl Gutlaff. Aus dem Englischen von Sepht.

Attila. Schilderungen aus der Geschichte des fünften Jahrhunderts von Amedee Thierry, Mitglied des Instituts von Frankreich. Deutsch von Dr. Ed. Burdhardt. Das

inter:

einer daß

lbeit ennte. ander amms en in

tung

Bert

vor: Be

u= er= en en der der

iss

nms

ft.

rts

# Russische Reich

seit dem Wiener Congreß

mod

Grafen de Beaumont-Bassy.



Leipzig Verlagsbuchhandlung von Carl B. Corck.

1853.

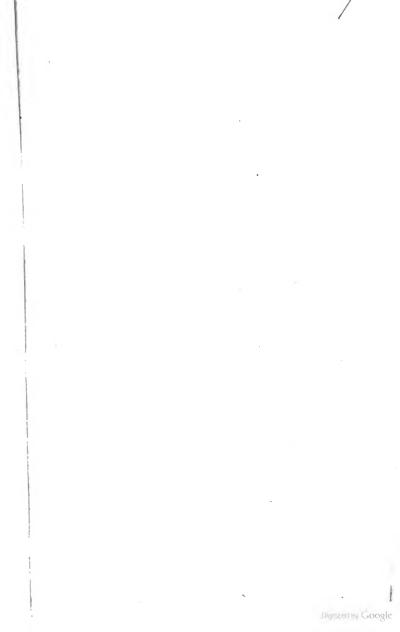





Drud von Gr. Ries in Leipzig.

Digition Google



